11. Jahrgang. — No. 136

## Telegraphische Depektien.

(Beliefert bon ber "Scripps DicHae Breg Affociation").

3nland.

Richt weniger als 50,000 Mann Dat General Otis nöthig! - Tiemlich verdadtige Madrichten von den Philippinen-

Washington, D. C., 9. Juni. Die, oft bestrittene Angabe, bag General Otis die Nothwendigkeit fühle, eine be= beutend größere Urmee gur Berfügung gu haben, läßt fich nicht länger leug=

Es wird mitgetheilt, bag General Dtis nicht nur 30,000 Mann für un= mittelbaren Felbbienft berlangt, fonbern außerbem noch 20,000 Mann gur Garnifonirung eingenommener Plate. Man tommt anscheinend jest auch im Rriegsbepartement allmälig zu ber Un= ficht, daß es feinen 3wed mehr habe, bie mabre Lage ber Dinge gu berbergen. Tropbem will man noch nicht zugeben, baf Dtis birett um größere Silfe nachgefucht habe; indeß ift bies That= fache, und feine biesbezugliche Depefche war bie Beranlaffung für bie außeror= bentliche mitternächtige Rabinetsbera=

thung anfangs ber Woche! Es mag nothwendig fein, noch 35,= 000 Freiwillige einzuberufen, ba man fonft fo ziemlich alle amerikanischen Truppen von Cuba und Portorico wegnehmen müßte, was doch nicht wohl

Paris, 9. Juni. Das Blatt "Le Matin", veröffentlicht eine von Filipi= nos tommenbe Depefche aus Manila, welche behauptet, daß ber amerikanische General Lawton vollständig geschlagen fei, und Aguinalbo bas gange, früher berlorene Belande wiedergewonnen habe, ferner, bag General Luna Sun= berte bon Umeritanern gefangen ge= nommen habe, und Manila bon ben Wilipinos fogut wie belagert merbe. Die frangöfische Preffe nimmt biefe Un= aaben als wahr an.

Mabrid, 9. Juni. Coeben aus Ma= nila gurudgetehrte Spanier fagen, baß Die Rabl ber Kranken in ber amerika= nischen Urmee eine ungeheuer große ift. Gie ertlaren, bag General Dtis gur bollständigen Groberung des Archipels noch wenigstens 50,000 Soldaten

Bafhington, D. C., 9. Juni. Fort und fort treffen neue Depefchen bon Beneral Dtis im Ariegsbepartement ein, und alle biefe merben als geheime "Doffiers" behandelt. Silfs-Rriegsfe= fretar Meikljohn fagt, fie enthielten nichts Beunruhigenbes.

Paris, 9. Juni. Es verlautet, bag bie ameritanischen Befehlshaber auf ben Philippinen = Infeln gegen einan= ber intriguirten, und General Lawton porfätilich auf Expeditionen geschickt werde, die nothwendigerweise Nieder= lagen für ihn im Gefolge hatten. Die Filipinos halten übrigens, wie es heißt, Lawton für ben einzigen mili= tarisch tompetenten amerikanischen Of= lippinen = Infeln befindet

Die Bertreter ber Filipinos bahier feben hoffnungsvoll ben Beschlüffen ber, in Europa weilenben ameritani= fchen Gegner ber Gebietsmehrung, un= ter ber Führung von Andrew Carne= gie, entgegen.

Mauinalbo, ber Oberführer ber Filipinos, hat in allem Ernft ben Bor= schlag gemacht, ben Dr. Parthurft bon New York einzuladen, bie amerikani= sche Korruption in Manila zu unter=

Es heißt, daß die Filipinos beswe= gen Ugoncillo gurudberufen hatten, weil er nicht imftanbe gewesen fei, ihre offizielle Anerkennung in Europa burchzuseten.

## Bahnunglud.

Fort Borth, Ter., 9. Juni. Bu Gaftland fturgte ein Gutergug auf ber Teras=Bacificbabn burch eine Sola= brude hindurch. Fünfgehn Büter= und Delwaggons häuften fich in ber Bertiefung über einander und geriethen in Brand. Der Bremfer Calfins wurde getöbtet.

Ranfas City, Mo., 9. Juni. Bu Grand Bieto, 40 Meilen bon Ranfas City, berungludte nächtlicherweise ein Berfonengug auf ber Bittsburg= und Gulf=Bahn, und es wird berichtet, bag 30 Baffagiere berlett feien.

(Spater:) Die Bahl ber berletten Baffagiere wird jest auf 26 angegeben, und einer biefer wird vielleicht nicht mit bem Leben babonfommen. Man glaubt, bag entweber Musmeitung ber Schienen, ober ein fcabhaftes Wag= gon-Geftell bas Unglud berurfacht

## Der Brauer-Ronvent.

Detroit, 9. Juni. Die Ronbention ber Brauereibefiger ermablte folgenbe neue Beamte: Brafibent - Rudolph Brand bon Chicago; 1. Bigepräfibent n. M. Renball, Reiv Saben, Conn .: 2. Vizepräfident — Joseph Theurer, Chicago; Schatzmeifter - 2m. Soffmann, Rew York. Truftees - G. A. Schmibt, Philabelphia, G. G. S. Miller, Buffalo, Beter Doelger 3r., Mewart, R. J., Beter Saud Jr., Newsart, R. J. Freb. Babft, Jr., Milmautee. Der nächstjährige Ronbent finbet in New Orleans ftatt.

Auf Geheiß des "Trufts"?

Joliet, 30., 9. Juni. Bier ber biefigen Fabriten ber "Umerican Steel & Bire Co." machen morgen gu, woburch mehrere bunbert Arbeiter beschäftis gungsloß werben.

## Sochfluthen auch in Ranfas.

Wichita, Rans., 9. Juni. Alle Farm= ländereien in ber Umgegend von Wi= chita find überfluthet, und bas Bahn= geleise fteht brei Meilen weit bollftan= big unter Baffer. Mehrere Sunbert Fuß bom Geleife ber Canta Fe-Bahn, nördlich von hier, find ausgeschwemmt, und ber gange Bertehr ftodt. Die Baf fer besurtanfasfluffes fcheinen noch ben gangen unteren Theil unferer Stadt gu überschwemmen, beffen Ginwohner bereits gefloben finb.

Great Bend, Ran., 9. Juni. Alle Bewohner ber benachbarten Nieberun= gen waren infolge bes Sochwaffers ge= awungen, in bie Stadt gu flüchten, und auch in manchen ber Baufer ba= hier geht bas Waffer beinahe bis gum ameiten Stodwert. Mehr als brei Meilen weit fteht bas Geleife ber Dif= fouri-Pacificbahn unter Waffer.

Reue Panamafanal = Rommiffion. Washington, D. C., 9. Juni. Folgenbe Rommiffion murbe heute er= nannt, um die Thunlichfeit ber Unlegung eines Ranals über ben Ifthmus bon Panama und bie prattischfte Route für einen folchen festzustellen.

Kontre-Admiral John G. Walter; Samuel Basco von Florida; Alfred Moble von Illinois; George S. Morrifon bon New Yort; Dberft Beter C. Sains (Bunbesarmee); Prof. 29m S. Burr bon Connecticut; Oberftleutnant Osmald S. Erneft (Bundesarmee); Lewis M. Haupt bon Bennfylvanien; Brof. Emory R. Johnson bon Benn=

## Binnen einer Stunde!

Barclen, Ba., 9. Juni. Rach einem Brozef, welcher nur eine Stunde dauer= te, wurde ber Farbige Will Ables me= gen berbrecherischen Ungriffes auf Frau Vicen Ebgerton fculbiggefprochen und gum Tob am Balgen berur= theilt. Bereits am 30. Juni foll er gehängt werben. (Das frühefte, bom Befet geftattete Datum). Man glaubt, baß biefe ichnelle Prozeffirung und Berurtheilung einen neuen Lynchmord perhiitet habe.

#### Etreif und Berfchronoth in Savana.

Habana, 9. Juni. Infolge eines Ausstandes ber Droschten=Lohnkut= fcher babier laufen etwa 6000 Drofch= ten nicht, und bie Leute muffen meiftens gu Fuß geben, mas ben Cuba= nern fehr schwer antommt.

Es find jest Berhandlungen ami ichen einem Streiter-Musichuß, bem Biirgermeifter La Cofta und bem Beneral Lublow behufs einer Schlichtung bes Streits im Bange.

## Musland.

## In das Aricashorn

Stoffen Condoner Blätter wegen der Trans-

London, 9. Juni. Die "Daily Mail" und andere Jingo-Blätter bringen auf gewaltsames Ginfchreiten Großbritan= niens in ber Gubafritanischen Trans= pagl=Republik, menn Prafident Kriiger fich nicht nachgiebiger bezüglich ber Beschwerben ber bortigen Uitlanders

Man erwartet, bag nachstbem bie britische Regierung eine Art Ultima= tum an bie Transbaal=Republit fen= ben wird und man glaubt, bak Eng-Tand in diefer Sache fich fchon gu meit engagirt habe, um noch gurudgeben gu

New York, 9. Juni. Gine, mit Borficht aufzunehmende Spezialdepefche aus London melbet:

General Lord Ritchener ift jett tag= täglich im Rriegsamt, wo ber General ftab Plane für die beabsichtigten militärischen Operationen in ber Transvaal-Republit macht. Man gebenft, bie britifche Truppenftarte in Gubafrita (welche gur Zeit 9000 Mann be= trägt), auf 32,000 Mann zu erhöhen! Darunter follen 2000 britifche Golbaten fein, 10,000 follen aus Indien und Auftralien genommen werben, unb wahrscheinlich wird auch Canaba eine Ungahl Regimenter liefern.

(Und währendbem tagt bie interna= tionale Friedens-Ronfereng 3m Saag ruhig weiter!)

#### Miquel droht mit Landtags: Quiffojung.

Berlin, 9. Juni. Der preußische Fi= nangminifter Miquel fagte geftern in einer Unterrebung mit einem hervorra= genben nationalen Führer, er erwarte bertrauensvoll, bag bas Abgeordneten= haus bes preugischen Landtages im Blenum bie Rhein-Gibe-Ranalvorlage annehmen werbe. Sollte bies jedoch nicht geschehen, fo werbe ber Raifer jebenfalls bas Saus auflosen und an bas Land appelliren. Der Raifer werbe barauf bestehen, baß bie Borlage angenommen, und bag bie Arbeit für biefen Ranal noch bor Enbe biefes Jahres be-

#### gonnen merbe. Die Sabreszeit der Enten.

München, 9. Juni. Die Nachricht, baß ber betagte Münchener Rünftler Arnold Bodlin in Floreng, Stalien, bom Schlage gerührt worben fei, war ebenfalls eine Erfindung. Bodlin felber hat fie telegraphisch bementirt.

Mufifinftrumenten:Fabrit brennt Leipzig, 9. Juni. In bem benach-barten Dorf Bahren ift bie Musikinftrumenten-Fabrit "Bolpphon" theil-

## Drenfus jekt unterweas.

27eue, obwohl nicht bedeutende Unruben in

Paris, 9. Juni. Es wird gemelbet, frangösische Kreuzerboot baß bas "Sfar", mit hauptmann Drenfus an Bord, heute nach Frankreich abgefah= ren ift. Drenfus' Saft auf ber Teufelsinsel hatte genau 4 Jahre und 4 Monate gebauert.

Der "Figaro" fagt heute, Dberftleutnant Bicquart, ber ftanbhafte Dren= fuß=Freund unter ben Militars, ber fich noch immer unter einer leeren Falfcunas-Rlage im Gefängnig befindet (gur Beit im Bivilgefangniß be la San= te) werbe nächstbem freigelaffen, und feine Berfolgung eingeftellt werben.

Es find hier wieber mehrere, ob= wohl nicht bedeutende Bufammenftoge zwischen ben Freunden und ben Geg= nern ber Drebfus-Prozeß-Revision porgefommen.

Die Regierung wirb, wie man an= fündigt, feinem ber, in bie Drenfus= Ungelegenheit bermidelten Generale geftatten, an ber großen Truppen= schau im Longchamps theilzunehmen. Man muntelt in Deputirtenfreifen wieber babon, daß ein Sturg bes Mi=

nifteriums Dupuh nahe bevorftehe, und Präfibent Loubet einen folchen auch feineswegs ungern feben wurde. Paris, 9. Juni. Oberftleutnant

Bicquart wurde heute Nachmittag um

3 Uhr endlich in Freiheit gefett. Capenne, Frangofisch = Guiana, 9. Juni. Sauptmann Drehfus hat bie Rückreise nach Frankreich angetreten, ohne irgendwelche Renntniß bon ber ge= waltigen Agitation zu haben, welche

feine Ungelegenheit berborgerufen hat, und von ben Rollen, welche feine Feinde und Freunde gefpielt haben! Er weiß nichts bon ben beroifchen Unftrengun= gen Bola's und Bicquart's zu feinem Gunften. Much weiß er nichts bon bem Militärkomplott gegen ihn. Er hat, noch ehe er bas Rreuzerboot "Sfar" beftieg, einen Brief an General Boisbeffre geschrieben, worin er ihm in war= men Worten für feine vermutheten Be= mühungen zu feinen Gunften bantt!

Der Bürgermeifter bon Capenne hat Drepfus bas Werk bon Victor Sugo "DieGeschichte eines Berbrechens" ver= ehrt, gum Unbenten an feinen Aufent= galt auf ber Teufels=Infel.

Paris, 9. Juni. Emile Bola ließ heute in aller Form Berufung gegen das, im letten Juli über ihn verhängte Strafurtheil einlegen. (Gin Sahr Befängniß und 1000 Franten Gelbftrafe wegen "Beleidigung ber Armee".)

## Bom Roburg = Gotha'er Landtag.

Gotha, 9, Juni, Die Sikungen bes Landiages bes Herzogthums Sachfen= Roburg-Gotha wurden jüngst plöglich abgebrochen, weil Staatsminifter b. Strenge in verlegender Beife bie Behauptung als unwahr erklärte, baß er ber Landtags = Rommiffion berfi= chert habe, es werbe bem Bunbegrath feine Buchthausvorlage (refp. Unti= Streif-Morlage) unterhreitet merben Es wurde angefichts ber fchroffen Stel= lung, welche ber Staatsminister in ber Angelegenheit annahm, beschloffen, in Butunft ftreng barauf zu feben. bak feine Berhandlungen in ber Rommiffion mit bem Minifter b. Strenge geführt werben, ohne daß die Proto= tollführer anwesend sind. wurde ein Beichluß angenommen, in welchem ber Landtag fein Bedauern barüber ausspricht, bag Roburg im Bundesrath, in welchem Staatsmini= fter b. Strenge als Vertreter bes Bergog= thums fungirt, für bie Buchthausbor= lage geftimmt hat.

## Ronferen; der Impfgegner.

Berlin, 9. Juni. Die internationale Ronfereng ber Impfgegner, welche am 18. b. M. in Berlin batte gufammen= treten follen, ift bertagt worben. Das Berfammlungs=Datum wird fpater ge= nau bestimmt werben.

## Ganges Dorf gerftort.

Freiburg i. B., 9. Juni. Das Pfarr= borf St. Beter, im Umt Freiburg, brannte bollftanbig nieber. Rur bie Rlofterfirche blieb bon bem berheeren= ben Element verschont.

## Dampfer-Untergang.

Wien, 9. Juni. In ber Rabe bon Ling fant ber Poftbampfer "Rronpring Rudolf" in Folge eines Bruches ber Hochbrud-Rolbenstange. Sämmtliche 120 Paffagiere, Die fich an Bord befan= ben, wurben gerettet.

## Das Stettiner Brandunglud.

Stettin, 9. Juni. Das (bereits furg erwähnte) verhängnifvolle Feuer brach im Saufe ber Wittme Frang aus. In bemfelben wohnte ber harmonitafpieler Wilhelm Ulrich mit Frau und fünf Rinbern Much nicht e in Mitglieb ber Familie murbe gerettet! Gie erftidten sämmtlich im Rauch.

#### Dampfernadrichten. Ungetommen.

Rem Dorf: Palatia bon Samburg. Die Rriegsschiffe "Megir", "Dbin" und "Norber" machten ben Rorbb. Lloyd-Dampfer "Maria Therefia" ber, wie gemelbet, im Belt aufgelaufen war, wieber flott, nachdem bie Rohlen= bunters entleert worben waren, um bas Schiff auf biefe Beife gu erleich= Der Dampfer murbe nach bem Dod in Bremen gurudgebracht.

(Weitere Dampferberichte auf ber

## Deutider Reichstag. Der Drafident verbietet Singer, fich auf eine

Kaifer= Hengerung gu berufen. Berlin, 9. Juni. 3m Reichstage

wurde über bie Borlage bebattirt welche eine erweiterte Fürforge für arbeils= unfähig geworbene Arbeiter berfügt. Der fozialiftische Abgeordnete Ginger tam gelegentlich ber Debatte auf bie ungenügenden Mohnungen für bie ländliche Arbeiterbevölkerung gu fpre= chen und nahm Bezug auf bie Meußerungen besRaifers, Die Diefer gelegent lich eines Befuches feines, ihm tefta: mentarifch bermachten Sagbichloffes Rabinen machte. (Der Raifer fagte, wie gemelbet, bag ein Bergleich gwi= fchen ben Arbeiter-Bohnungen und ben Biehftällen nicht gut zu gieben fei. benn lettere erfchienen ben ersteren ge= genüber als mahre Palafte, und bak es nicht gut angehe, bag auf einer faiferli= chen Befitung bie Schweineftalle beffer feien, als bie Arbeiterwohnungen!) Singer meinte, baß bie Autorität, mel= che Derartiges gefagt habe, gewiß nicht angezweifelt werben fonne und zweifelsohne auf ber Rechten auch nicht angefochten werbe murbe. Brafibent Balleftrem unterbrach ben Rebner, in= bem er fagte, baß feine Bemertungen unzuläffig feien, ba "unbeglaubigte Meußerungen bes Monarchen nicht in

## bie Debatte gezogen werben bürften" Theilweife Connenfinfternif.

Berlin, 9. Juni. Die angefündigte beilmeife Connenfinfternig murbe hier unter gunftigen Bedingungen burch brei große Teleftope beobachtet. Deutfche Gelehrte zeigten im Allgemeinen großes Intereffe an biefer Gricheinung. und es follen viele werthvolle Aufzeich nungen gemacht worben fein.

## Bertram fingt jest in Berlin.

Berlin, 9. Juni. Der hofopernfanger Beinrich Bertram gaftirt gur Beit im Berliner Theater bes Weftens. Die Münchener Sofbühne, welcher Bertram bekanntlich kontraktbrüchig geworden war, hat feine Entlaffung bon bort, um welche er nachgesucht hat, nunmehr ber=

## Graf Budler ichimpft weiter.

Berlin, 9 Juni. Graf Budler auf Klein-Tichirne, ber antisemitische Betredner, murbe megen einer neuen berar= tigen Rebe, welche außerbem Angriffe auf preugische Richter enthielt, in Saft genommen. Die betreffenbe Berfamm= lung wurde aufgelöft.

## (Telegraphifche Rotigen auf ber Innenfeite.)

## Gin Alageschrei.

Mus der Korrespondeng der Schatzungs-

Lofalbericht.

Unter ben Ginichakungs=Formula= ren, welche ber County=Steuerbehörbe zugeschickt worden find, befindet fich auch eines, bas außer ber borgeschriebenen Bermögens=Ungabe noch eine langere, unter Gib gegebene bertrau= liche Mittheilung enthält: Der betref= fende Burgersmann hat ben Steuer werth feines Bermogens mit \$10,000 angegeben. Das er ber Behorde fonft noch zu fagen hat, ift Folgendes:

"Und weiter gelobe ich mit feierlichem Cibschwur (boch thu' ich's privatim und nur im Bertrauen) bag, falls ihr nun nicht auch ben Millionen nachgeht, welche die miserablen, felbstsüchtigen, perlogenen Stocfifch-Uriftotraten Chicagos befiben und biefe ebenjo befteuert wie mein fauer verdientes Beld, ich, an= gewidert im höchften Grabe, Chicago perlaffen und ben Reft meiner Jage unter einem gibilifirteren Bolte verbrin= gen werbe, wo man feine berberbten Chriften fennt. In Chicago liegen Berfälschung und Berberbnif in ber Luft, bie mir athmen, in ben Speifen, bie wir effen, in bem Waffer, bas mir trinken, und in der Politik, welche Die perschiedenen Barteien treiben: felbit bie religiösen Dottrinen, welche man bier lehrt ftimmen nicht mit ben gott= lichen Satungen überein, fo bag bon Beit zu Beit Colonel Ingerfoll nach Chicago tommen muß, um die Sache wieber in's Gleiche gu richten. Webe! Mas fann's noch Schlimmeres geben?

3ch bin ber Bergweiflung nabe. Die Uffefforen wollen ben Namen bes Berfaffers biefer Dentschrift nicht befannt geben. Gie fagen, bie Ber= zweiflung bes Mannes fei offenbar burch bas alte Schätzungsinftem berborgerufen worben und werbe burch bie Segnungen bes neuen balb gehoben

## Gefährliche Rundin.

Der Saufirer Nathan Cohn berhan= belte fürglich ber Dirne Belle Dalton. welche an ber Wabash Avenue nahe 12. Str. wohnhaft ift, für \$2 ein Sausfleid. Belle bezahlte nur bie Salfte an, und als Cohn öfters gu ihr tam, um fie an ben Reft ber Schulb gu mahnen. wurde fie ungebulbig. Gines Tages Schlug fie ben Sanbelsmann nieber unb warf ihn bann noch bie Treppe hinun= ter, fo bag er einen Bruch bes linten Fuggelentes erlitt. Rabi Brinbiville bufte bas ftreitbare Frauengimmer heute um \$25 und bie Roften.

## Rurg und Reu.

\* Die Compagnie Generale Transatlantique hat fich erboten, bas La Fapette=Denfmal, welches Die Amerifaner im nächsten Jahre ber Stadt Baris gum Befchent machen wollen, toftenfrei nach Franfreich gu fcaffen.

## Roch in Dunkel gehüllt.

Die Morder Martin Meiers find noch nicht gefaßt.

Meiers Beerdigung Die Polizei scheint bei ihren Nachforschungen nach ben ruchlosen Mör= bern Martin Meiers immer noch im Dunkeln umber zu tappen. Un fenfa= tionellen Gerüchten und Berbachtigun= gen aller Urt fehlt es natürlich nicht, indeffen ift es ben Behörben foweit noch nicht einmal gelungen, auch nur ben geringften Unhaltspuntt gur Auf= fpurung ber Thater gu finben. Legtere verstehen es bisher vortreflich, fich ber Inhaftnahme zu entziehen, mo= bei die Möglichkeit nicht ausgeschloffen ift, baß bie Rerle langft ben Staub Chicagos bon ihren Bugen geschüttelt haben, Dieweil die Safcher fie noch hier bermuthen. Die bie Polizei jest bermuthet, find ben Mörbern etwa \$2000 in bie Sanbe gefallen, fobag ihnen immerhin genügenb Belbmittel gur Berfügung fanben, um fich fchleunigft nach anderen Gefilben begeben gu

Spat geftern Abend hat man auch ben Expreßsuhrmann F. C. Sbeling, ben nächsten Nachbarn bes Ermorde= ten, in Reugenhaft genommen. Er wird indeß nur festgehalten, um unter ben Bermandten Meiers Umichau gu halten, ob fich etwa unter ihnen bie jungen Leute befinden, welche am Montag bor Meiers Wohnung gefehen worben

Dag ber alte Mann nur feines Belbes wegen erwürgt wurde, icheint au-Ber Frage gu fteben. Polizei=Infpet= tor hunt ift hierbon feft überzeugt, und berfelbe hat in Folge beffen feinen Mannen Befehl gegeben, alle berbach= tigen Befellen in jenem Diftrift eingufammeln und ihm fofort borguführen. Der Detettibe James Storen brachte geftern Abend noch einen Stromer ein, ben er an Salfteb und 50. Strafe aufgegabelt hatte und ber fich Jos. Walfh nannte. Der eine Mermel bes fonft gang schmutigen Sembes, bas ber 21r= reftant trug, mar anfcheinenb erft furg porher ausgewaschen worben, mas ..na= türlich" ftarten Berbacht erregt bat. Malfh behauptet übrigens fteif und fest, ben alten Meier nicht mal bem Namen nach gefannt zu haben, boch wird man ben Burfchen nichtsbeftowe= niger vorläufig hinter Schloft und Rie= gel behalten.

In bem Sicherheitsgebäube bes "Chamber of Commerce" = Gebäudes pflegte Meier einen großen Theil fei= ner Baargelber, fowie auch alle für ihn wichtigen Dotumente aufzubewahren. Unter letteren foll fich auch fein Zage= buch befinden, bas ber Polizei jest pielleicht einige willfommene Minte geben burfte. Wie nämlich Jofeph D. Meier, ir., ein Reffe bes Ermorbeten, bem Polizei=Infpettor Sunt mittbeilte. ergablte ihm fein Ontel por Monats= frift, bag er gefährliche Feinbe befibe Schlimmfte bon benfel= befürchte. Bas ihm, bem alten Manne, aber auch immer begegnen moge, fein Tagebuch werbe fpater fcon über mancherlei Aufschluß ge= ben. Das nachlafigericht hat ben nachften Unbermanbten Meiers geftern icon die Erlaubnig ertheilt, bas Raft= den in bem Sicherheitsgewolbe gu öffnen, indeffen nur in Gegenwart bon Polizeitapitan Saas und Leute= nant Burbid. Man ift natürlich ge= spannt barauf, ben Inhalt besselben

tennen gu Ternen. Die fterblichen Ueberrefte Meiers find heute Bormittag auf bem St. Beinrich=Friedhofe beigefett morben. Die Beerbigung fand von ber Boh-nung bes Rr. 74 Goethe Str. anfaffigen Brubers bes Ermorbeten aus ftatt.

## Beidet an der Aleptomanie.

Mit \$81 in ihrem Portemonnaie und einem Bantbuch in ihrer Tafche, bas ihr Guthaben in einer biefigen Bant ols \$125 betragend aufweift, murbe eine Diebin geftern Nachmittag im Laten bon Siegel, Cooper & Co. auf fri= fcher That ertappt. Die Frau hatte nur Rleinigfeiten, Dieje aber in be= trächtlicher Ungahl, geftohlen. Bor bem Polizeirichter Brindiville nannte bie Berhaftete fich Rlara Stut, mei= gerte fich ober hartnädig, ihren Wohn= ort befaunt gu geben. Gie geftanb, baf fie berheirathet fei und in geregel= ten Berbaltniffen lebe. Wie fie bagu gefommen fei, die Gachen gu ftehlen, fei ihr felbft unerflärlich. Der Richter entließ bie Berhaftete heute Bormittag. nachbem fie \$10 Strafe und bie Roften bezahlt hatte, mit einer ernften Ber= mahnung.

## Qury und Ren.

\* Die Leiche eines Unbefannten murbe beute Bormittag am lifer gwifchen Randolph= und Bafhington Strafe aus bem Gee gezogen. Gie ift in ber County=Morgue aufgebahrt worben.

\* Der 38 Jahre alte Arbeiter Frant Davis etlitt heute Bormittag in ben Maschinenwerten ber "Globe Co.", an Bafbington Str. und Cufter Abe. in Evanston, Berletzungen, bie, nach ber Unficht ber ihn im Emergench-Sofpital behandelnden Mergte, feinen Tob gur Folge haben werben. Dem Unglüdli= chen ift ber ichwere eiferne Rahmen ei= ner Drehbant, ber sich gelodert hatte, auf ben Unterleib gefallen.

## Der Barter-Ausschuß.

Wie Konftabler und friedensrichter gufammen arbeiten.

Die forrupten Prattiten gemiffer Friedensrichter in Coot County und der mit ihnen verbündeten Konftabler wurden heute bor bem Barter=Aus= fcuß wieder einmal hell beleuchtet. Bunachft befundete eine auf ber Rord= feite wohnende Frau Marie Burns, welch' traurige Erfahrungen fie mit Beiden hatte machen muffen. "Bor mehreren Monaten," begann bie Frau, "betam mein Gatte, Daniel Burns, eine Buftellung, bag er bon einem Suffdmied, Namens Dougherin, bor Friedensrichter McIntofh in Barrington - ber Ort ifi 33 Meilen bon ber Bohnung bes Berflagten enifernt megen einer Schuld bon \$2.50 ber= flagt worben fei. 3ch begab mich gu bem Kläger, um bon ihm Aufflärung gu erhalten, und erhielt bon ihm die Untwort, "bieRlage fei nur ein "Bluff" und ich follte mich nicht weiter barum befümmern". Spater fam jeboch ber Konftabler West in meine Wohnung und theilte mir mit, baf er meine Do bel pfanben mußte, wenn ich bas gegen mich bom Friedensrichter McIntofh au Gunften Dougherths erlaffene Bah= lungsurtheil in Sobe von \$15.42 nicht bezahlte. Der Ronftabler erbot fich, gegen Bahlung bon \$2, mit ber Bfanbung zu warten, und entfernte fich auch fofort, nachbem er bie berlangte Gelbfumme erhalten hatte. Gine Boche ba= rauf verlangte ber Ronftabler wieder= um \$3 und pfanbete, als ihm bas Gelb verweigert murbe, Möbel im Berthe von etwa \$15." - Die Zeugin bemerfte gum Colug, bag fie gur Die= bererlangung ber gepfanbeten Möbel eine "Replebin"-Rlage anhängig ge= macht habe, welche jest noch schwebe.

Mit Thränen in ben Augen betrat bann bie Bittme Rate Means, welche im Sinde Part wohnt, ben Beugenftand. Sie wurde bor bem Friedensrichter Hartman in Provifo - 19 Meilen bon ihrer Wohnung entfernt-wegen einer Schuld von \$4.38 verflagt und, nachbem fie nicht gum Progeg erschienen war, brei Tage fpater bon bem Ronftabler Beter 3. Forfnth benachrichtigt, bag Friedensrichter Sartman gegen fie einen Zahlungsbefehl in Sohe bon \$13.85 erlaffen habe. Die Zeugin gab an, fie hatte bem genannten Ronftab= Ier \$3 - alles Gelb, bas fie im Saufe gehabt - geben miffen, bamit ber= felbe nicht die Möbel, welche ihr gar nicht gehörten, fortichleppte. Später habe ber Ronftabler noch \$7 verlangt, und um ihn los zu werben, hatte fie ihm ein golbenes Armband, bas lette Undenten an ihren berflorbenen Gat ten, hingereicht. Unter Thranen bat bie Frau die Mitglieder bes Musichuf= fes, ihr gur Wiebererlangung bes theu= ren Grbftuds behilflich gu fein. Ihre Musiggen murben bon ber bei ihr wohnhaften Frau Marie Sinba beftä=

M. D. Sill, Befiger eines Bigarren= fagte aus, bag Ronftabler Beo. Relfon auf einen bon Friedensrichter Ballis ausgestellten Befehl givei ihm ge= hörige Ginwurfsmaschinen tonfiszirt habe. Obmobl er - Sill -fich fofort nach bem Bureau bes Friebensrichters in ber inneren Stadt begeben habe und bort eher angelangt fei, als ber Ron= ftabler mit ben beschlagnahmten nichel-Automaten, fo hatte ihm ber Richter boch erflärt, die Berhandlung ber Rla= gefache fei bereits vor einer halben Stunde erfolgt, und er habe aufGrund ber Beweisaufnabme bie Bernichtung ber Ginwurfsmaschinen angeordnet. Der Beuge gab an, bag Ronftabler Melfon ihm balb barauf gegen Zahlung bon \$25 amei Ridel = Automaten gebracht und ihm versichert habe, gegen einen regelmäßigen Tribut würde er bon jest an ungeschoren gelaffen merben. Das fei auch geschehen, bis bie Stadtpolizei bie Automaten forige= fcbleppt hätte.

Friedensrichter hartman von Provijo murbe bann fehr icharf in's Gebet genommen. Un einem Tage maren por ihm vier Klagesachen entschieben worden, wo in einem Falle bas Streit= objett nur 81 Cents beirug, mabrend es fich bei ben anberen um Summen von \$2 - \$4 handelte. In allen Fal-Ien murben bie Berflagten, welche, ba fie viele Meilen weit von bem Orte mohnten, nicht gum Progeg erschienen maren, perurtheilt und ihnen Roften in Sohe pon je \$4.60 auferlegt. Befragt. mie er bie Roften gufammenrechne, dab er zur Antwort: \$1 wird für die Bor= labung berechnet, \$2.10 erhält ber Ronftabler und\$1.50 betragen bie Ro= ften ber Berhandlung." Der Friebens= richter mußte gugeben, bag, ba bie Berflaaten nicht erschienen waren, bie Rla= gefachen gar nicht gur Berhandlung gefommen waren. Als bann ber Bor figende des Musschuffes ihm ben Baffus bes Staatsgefeges porlas. welchem hervorgeht, bag bie Friedens= richter in folden Fällen gu feiner Ertragebühr berechtigt feien, entschulbiate fich herr hartman bamit, bak es nun ein Mal feit langen Jahren unter feinen Rollegen gang und gabe fei, bie \$1.50 unter allen Umftanben eingu=

herr Barter wollte auch Aufflärung haben, warum in ben meiften Rlage= fachen immer berfelbe Unmalt, F. 21. Green, für die Rläger fungirt und auch berfelbe Konftabler, F. 3. Forfpth, feine Sand im Spiele gehabt hatte.

Das mare Bufall, meinte ber Befragte. Senator Barter rief bann gornig aus: Ich will Ihnen fagen, wie bie Sache liegt. Urme Leute werben auf Betrei= ben Ihres Konftablers und bes mitber= bunbeten Unwalts auf geringe Gummen berflagt und bor Ihr viele Meilen bon ihrer Wohnung entferntes Gericht gitirt bomit fie nicht ericbeinen und fo ohne Beiteres verurtheilt werben ton= nen. Muf biefe Beife tonnen leicht fette Gebühren eingeftedt werben. Es ericheint unglaublich, bag Gie nicht ge= wußt haben follen, es handle fich bei biefen Rlagefachen, wo g. B. bas Streitobjett nur \$14 betrug, um un= lautere Motive."

Der Genator gab bem berblüfften Radi gu berfteben, bag auf fein Bergeben Umtsentfegung und eine bobe Beldbufe ftanben.

## Der Edrage'ide Bondraub.

Jojeph Gordon als fachverftandiger Schrant. fprenger auf dem Teugenstand.

Alfred Burte machte feinem Beingmen "Cleeph" wenig Chre, als er bom Silsstaatsanwalt ins Berbor genom= men murbe. Er murbe erregt, als er über bie Beraubung bes Poftamtes gu Galesburg und ben am 4. Juli 1895 begangenen Ginbruch in Chrift Galbatore's Wirthschaft, Ede Afhland Abe. und 47. Str., ausgefragt murbe. In farfaftischem Tone ersuchte er Unwalt Barnes, fich boch bon Stroot, ber mehr miffe, als er, bie gewünschte Austunft über bie näheren Porgange bei ber Beraubung Corage's geben gu laffen. hannah Mortenfen, Die Saushalterin Schrages, jest Nr. 2253 Babafh Abe. wohnhaft, murbe bann auf ben Beugenftand gerufen. Ihre Musfagen for= berten fein neues Beweismaterial qu Tage; auch bermochte fie nicht, Stroot als einen ber Manner gu ibentifigiren. bie an bem Raubiiberfall betheiligt maren. 211s von großer Wichtigfeit für bie Staatsanwaltschaft erwies fich bie Bernehmung bes "Gelbichrantipren= gers" Joseph Gorbon, welcher feine Schuld an bem Schrage'ichen Bonb= raub mit fechgehn Monat Gefananik in Roliet gebuft bat. Gorbon fagte unterGib aus, bag "Chris" Stroot ibm \$10,000 für feine Dienfte bei jener Beraubung beriprochen habe. Der frühere Polizei-Chef 3. 3. Babenoch und John G. Figpatric, ber bamalige Chef ber Beheimpolizei, maren bie anberen Reugen, die geftern bernommen murben. 2B. C. Schrage, ein Entel bes Beftoblenen, ibentifigirte Bonbs gum Betrage bon \$33,000, bie als geftohlenes Gut ermittelt worben find, als bas Gigenthum bes Beraubten

Seute Bormittag murben Mler. Rog und Frant Dennison bom Geheimpoli= gei=Dienft, bor . benen "Reb Chris" Stroot ein bolles Befenntnig feiner Schuld abgelegt haben foll, bas er jett aber, wie behauptet wird, gu miberru= fen beabsichtigt, verhört. Mit ber Bernehmung bon Inspettor Chea und Gergeant Broberid ward bie Borfüh-

ber Staatszeug Polizei = Inspettor Shea gab eine flare Schilderung bes Berhörs, bas er in Gegenwart bes bamoligen Boligei= chefs Babenoch mit ben Berhafteten. Burte und Stroot, porgenommen hatte. Beide hätten fich schulbig be= Stroot hatte ben ebenfalls verhafteten "Big Jad" McLean als Empfänger ber geraubten Bonds be= tannt gegeben. Mclean habe anfang= lich fich geweigert, ber Polizei ben Ra= men und bie Abreffe bes Mannes in Englewood zu verrathen, bem er hie Bonds, ohne beffen Bormiffen, gur Bermahrung übergeben hatte, fei bann aber, in Begleitung von Poligiften, nach Englewood geschidt worden, wo er wirklich ben Berbleib ber geftohlenen Papiere ermittelte. Polizeichef Babe= noch hätte dieselben in Berwahrung ge= nommen. Stroot und Burte hatten auch Joe Gorbon als einen ber Theil= nehmer fowohl an der Beraubung, wie an ber Bertheilung bes Baargelbes im

Betrage von \$600, befannt gegeben. Nachmittags murbe Strobt auf ben Beugenftand gerufen. Bebor er ben= felben betrat, wintte er feiner Gattin, bie, ihr Jungftes auf bem Urme, fich unter ben gahlreichen Befuchern im Ge= richtsgimmer eingefunden hatte, einen freundlichen Gruß gu.

## Rindergartnerinnen.

In ber Scammon = Schule unterzo= gen fich beute 200 Bewerberinnen um Unftellung als Rinbergartnerinnen in ben öffentlichen Schulen ber borge= fchriebenen Brüfung. Borbebingungen maren: 1. Gin Alter bon minbeftens 19 Nahren und forperliche Gesundheit. 2. Befig eines Abgangszeugniffes einer Chicagoer Sochichule ober bon einer, folden im Range gleichstehenden Lehr= anftalt. 3. Abfolvirung eines zweijat rigen Rurfus in einer Unftalt gurdushilbung bon Rinbergartnerinnen. -Die Brufungsarbeiten werben beute Abend unter Leitung bon Dig Glen C. Alexander, Borfteherin ber Rinbergarten = Abtheilung ber ftabtifchen Schulen, burchgefeben.

Bom Better-Bureau auf bem Audivorium-Thurm pird für die nächten 18 Stunden folgende Bitterung n Aussicht gestellt: in Kussicht gestellt:
Chicago und Umgegend: Im Algemeinen flores Wetter wöhrend der Nacht und morgen; der Wind wird morgen nach Südotten umschlagen.
Illinois und Indiana: Im nörlichen Theife tlæres, im ibblichen während der Racht regnerisches Wetter. Wechzlender Wind.
In Sdicago tellte fich der Temperaturkand nan gestern Abend die heute Nittag mie folgt: Wends & Upt 67 Crad; Rachts 11 Uhr 67 Enad; Morgens & Uhr 63 Crad; Rachts 11 Uhr 67 Enad; Morgens & Uhr 63 Crad; Rachts 11 Uhr 67 Enad; Morgens & Uhr 63 Crad; Rachts 11 Uhr 67 Enad; Morgens & Uhr 63 Crad; Rattags 12 Uhr 68 Crad. Giner der größten Laden in Chicago.

Keine Männer: u. Anaben-Aleider, hübide Damen-Bute, fcone Capes und Waifts für Damen und gute Schuhe,

fehr billig Samstag, 10. Juni. Konzert den ganzen Tag!

Un meine Freunde und Gonner.

Tin Afortiment von sozgialig bergestellten Riedvungsfüden, gemacht aus Serges, Cassimeres, Gebeiots und Halbs and Berges, Cassimeres, Cheviots und Halbs and neuester Wode gemacht, sid gut tragend, perjett passende Amerikan und klaids auf tragend, perjett passende Amerikan und gesteller Preis sit Pancen.

Capes für Tamen, aus feiner Seide, in Gros Grain und state on für Anaben im Alter von 7 die Andren, kl.50 79 commistert, mit Spisen und Vande im Miter von 7 die Andren, kl.50 79 commistert, gute Länge, ein mitschie gesteller Preis sit Vanden und gestreit die Vanden die Größen die G

2-Stild Anaben.
2-Stild Anaben

Regulation Ball, Bat, Maste ober Catching Glove, t iebem Anabenangug, Gbenf geben wir mit jebem Gintauf bon \$1 ober barüber ein Sadden mit jortirten Marbeln ober an-beren Robelty Spielfachen frei.

Bir halten unfere Rleiber: Berkaufstäume Sonntags a. a. cin Biencle umsonst bei Mittag offen. Samstags Kleiderbreise gelten auch für Sonntag Worgen.

3a, cin Biencle umsonst bei Klein Bros. seden Samsag. So wird's genacht: Wist seden (intauf von \$1.00 im Reidere Auch einstauf von \$1.00 im Reidere Sphrauft, erdaltet Ihr ein Zie

Bienele frei!

Demi Dreft Angiage für Man-ner, werth \$6.50 Blau und Beiß — regularer nur 2-Stades Buzüge f. Knaben.

feinem ganzwollenem Serge, einfeinem ganzwollenem Serge, einfechem und gemustertem Brittiontine, fancy Gewoebe, fämmtl.
hübsich mit Bercaline gefüttert,
mit Sammet eingefaht, 4 Pbs.
weit, §4 werth,
spezieller Bertauf Pugwaaren.

Bir foliegen jeden Dienstag, Mittwoch und Freitag Abend um 6 Mfr. Offen an den anderen Abenden.

Die beiden Riefenidnelldampfer "Deutfaland" und,, Djeanic"

(Samburger Nachrichten.)

Man begegnet felbft in biefigen Schifffahristreisen vielfach ber irrigen Meinung, bag ber für bie Samburg-Amerita=Linie auf ber Werft ber Stet= tiner Mafchinenbau-Aftien-Gefellichaft Bulcan im Bau befindliche Schnell= bampfer "Deutschland" bas größte Schiff ber Welt werden wird. Diese Meinung murbe noch bestärtt, als bor einigen Monaten eine Beschreibung biefes Dampfers mit einer berartigen Behauptung burch berschiebene Tages= und Schifffahrtsblätter ging. Bor= läufig barf fich Samburg rühmen, in bem Fünfmafter "Botofi" ber Rheberei J. Laeisg bas größte Segelichiff ber Belt zu befigen, und es fteht in Musficht, daß wir mit bem Schnellbampfer Deutschland" im Jahre 1900 ben ionellften Rauffahrteidampfer erhalten werben. Den Ruhm jeboch, das bolu= minofeste Schiff ber Belt gu befigen, barf vorläufig England mit seinem am 14. Januar für Die White Star-Linie auf ber Werft von harland & Wolff in Belfast vom Stapel gelaffenen Dam= pfer "Dceanic" für fich beanfpruchen.

Roch niemals mohl hat ber Bau bon Rauffahrteischiffen fo großes Intereffe in ben weiteften Rreifen gefunden, wie berjenige ber beiben Riefenbampfer "Deeanic" und "Deutschland", handelt es fich boch beim Bau biefer Schiffe um Deifterftude ber im Schiffbau an ber Spige ftehenben Nationen. Bahrend bem Laien bie gigantischen For= men und Dimenfionen bes Schiffsforpers, bie ungeheure Rraftentwidlung ber Mafchinen und ber biergu erforber= liche toloffale Rohlenberbrauch berechtigtes Staunen abnöthigen, intereffirt ben Technifer hauptfächlich die leber= windung ber technischen Schwierigfei= ten, bie fich ber Konftruttion foliber Roloffe ftets entgegenftellen; ben Ge= fcaftsmann endlich die großen Berthe bes Anlagekapitals und die Frage ber Rentabilität besselben. Lettere Frage bietet in diesem Falle infofern befonteres Intereffe, als gur Lojung berfelben bie Auftraggeber bon zwei berichiebenen Befichtspuntten ausgeben. Die Samburger Rheberei will bem

90c — Rici Kid, jun Schnife und Knöpien, lob- und chofol benfarbig, Keil Abfäge, hand wendet, Größen 4 bis 8. nurth 90c —

69c

immer ftarter anschwellenben Strome überfeeischer Reifenden, bem zeitgeigi= gen Beschäftsmanne, bem Bergnügungereifenben, ber feinen inappen Urlaub möglichft ausnugen will und baber schneller Bertehrsmittel bedarf, fowie berBoft ein Schnellichiff gur Berfügung stellen, welches alle zur Zeit be= ftehenden hinter fich läßt.

Der Doppelichrauben = Dampfer "Deutschland", ber Unfang nächften Jahres gur Ablieferung gelangen wirb, berfügt über eine Länge bon 667 Juß engl. bei einer Breite bon 67 Fuß und einer Tiefe von 44 Jug. Gein größter Tiefgang wird 29 Fuß betragen, mobei 23,500 Tons Baffer berbrangt werben, mabrend fich ber Raumgehalt auf 16,000 Brutto=Reg. = Jons beläuft. Diefen Stahltoloß sollen zwei sechs= zblindrige vierfache Expansionsmaschi= nen bon gusammen 33,000 inbigirten Bferbeträften mit einer Geschwindigfeit bon burchschnittlich 232 Seemeilen (1 Geemeiler = 1852 Meter) in ber Stunde burch's Maffer treiben. Die Maximalleiftung ift jeboch auf 25 Rno= ten berechnet. Der Dampf wird in 16 Stahlteffeln mit einem täglichen Kohlenberbrauch bon 550 Tonnen zu 1000 Kilogramm erzeugt. Bei ber angegebenen Durchschnittsfahrt würbe also ber 3600 Seemeilen lange Weg bon Hamburg nach Rem Port in 61 Tagen bequem zurudgelegt werben fonnen. Sierbei fei bemerkt, bag ber Schnellbampfer "Raifer Wilhelm ber Große" bom Nordbeutschen Llogd in biefem Frühjahr auf einer Fahrt bon Cherbourg nach New York ben Record einer burchschnittlichen Geschwindigfeit bon 22.23 Seemeilen per Stunde ftellte und bamit mohl unter ben günftigften Berhältniffen feine höchfte Leiftungs=

traft festlegte. Der Schnellbampfer "Deutschland" erhalt Ginrichtungen gur Beforberung bon 800 Rajuts- und 600 3mifchenbeds-Baffagieren. Rechnet man biergu noch bie ca. 420 Röpfe gablenbe Befahung, fo wird bas Schiff im Ganzen

1820 Berfonen beberbergen tonnen.

1000 Tons Gütertransport berechnet. Demgegenüber ift ber enlische Dop-

pelfchraubenbampfer "Dceanic" 3tois ichen ben Berpendifeln 6853 Fuß lang, 68 Fuß breit und 491 Fuß tief. Er überragt alfo ben befannten "Great Gaftern" noch um 13% Fuß Länge. Bei einem Tiefgang bon 32 Fuß berbrangt bas Schiff 30,100 Tons Baffer. Der Brutto-Raumgehalt ftellt fich auf 17,040 Reg.=Tons. Zwei breifache Expansionsmaschinen mit bier Bhlinbern find für eine Leiftung bon zufammen 28,000 indigirten Pfer= befraften berechnet. Gie erhalten ihren Dampf auf 15 Stahlteffeln mit einem täglichen Verbrauch von 450 Tonnen Rohlen und follen bem Schiff unter allen Umftänden eine Durchschnittsge= schwindigkeit bon 20 Geemeilen pro Stunde verleihen. Bur Personenbefor= berung hat diefer Dampfer Ginrichtun= gen für 410 Baffagiere 1. Rlaffe, 300 2. Rlaffe fowie 1000 3wifchenbeder. Die Befatung wird 394 Röpfe gahlen, so baß bas Schiff im Ganzen 2104 Menschen wird faffen tonnen. Un Labung mirb biefer Dampfer jedoch bier Mal fo viel wie ber Dampfer "Deutsch= land" beforbern. Bahrend alfo bei ber Ronftruftion

bes beutschen Schiffes das größte Gewicht auf möglichft große Geschwin= bigfeit und Beforberung einer großen Ungahl Rajuts-Paffagiere in lugurios ausgestatteten Räumen gelegt wirb, tommen bei bem englischen Dampfer bei mittlerer Geschwindigfeit möglichft große Dimenfionen für Fracht= unb Paffagierzwede in Betracht. Es wurde bon englischer Seite hierzu bemerkt, daß bei Konstruttion dieses Schiffes nicht bie Abficht borlag, in Bezug auf Schnelligfeit einen Recordbrecher gu schaffen: bas Schiff folle vielmehr mit ber Genauigfeit eines Gifenbahnquges feine Wege zwischen England und Umerita gurudlegen. Wenn ber Dam= pfer gu einer feftgefetten Stunde am Mittwoch Morgen bon Liverpool abgehe, fo folle er am nächften Mittwoch genau um biefelbe Beit in New Dort eintreffen. Bu biefem 3wecke follen ihm außer ber burchschnittlichen Fahrt bon 20 Seemeilen pro Stunde noch ei= nige Anoten mehr gur Berfügung ftehen. Die Belaftung bes Schiffes bis gur äußerften Grenge mit Mafchinen und Rohlen und bas Anspannen biefer Maschinen bis gur bochften Leiftungs= fabigfeit, nur um bie Reife um einige Stunden abzufürgen, fei übertrieben und untlug und fete bas Schiff einer unnöihigen Gefahr aus, ohne ben Baffagieren bafür einen gleichwerthigen Bortheil zu bringen. Das nervofe Saften und Treiben auf einem folchen Schiffe fei barnach angethan, ben Reifenben jegliches Bergnügen auf ber

Ueberfahrt zu rauben. Die Engländer haben alfo urplötlich ihre Unficht geanbert; benn mahrend man ihnen friiher, als fie mit ungenügenben Schiffen, bie wenigstens ben Unforberungen unferer heutigen Beit nicht mehr entsprechen würden, Die benkbar größte Geschwindigkeit entwi= deln, um bie beutschen Dampfer in Betreff ber Fahrtbauer gu übertreffen, ben Borwurf zu geringer Gewiffenhaftigfeit machte, nehmen fie beute gerabe bie Bewiffenhaftigfeit für fich in Un= fpruch, um auf folche Weife bie jent unbestreitbar borhandene lleberlegenbeit ber beutschen Schnellbampfer ben englischen gegenüber nach Möglichkeit ju berbergen. Die Deutschen aber brauchen fich baburch nicht im Bering= ften beirren gu laffen, benn es ift eine itstehende und erwiesene Thatsache daß der Bertehr unferer schnellsten Dampfer bon viel weniger Unfallen begleitet ift, als ber Bertehr ber viel langfamer fahrenben Dampfer ber eng= lischen Linien, wobei natürlich neben der Bervollfommnung ber Schiffsbau-Technif Die Tüchtigfeit ber beutschen Befagung ein ausschlaggebenber Fattor ift, bem ja allerbings in neuester Beit auch bon englischer Geite Gerech=

tigfeit wiberfährt.

Man hat alfo in Deutschland gewiß feine Beranlaffung, Die obenftebend jum Musbrud gelangte englische Un= ficht zu theilen und barf auch bezwei= feln, daß Jemand bie Ueberfahrt lebiglich als Bergnügen betrachtet, an= bererfeits aber auch, wie gefagt, baß man auf ben langfamen Dampfern ber White Star Line sicherer fährt, als auf bem gur Beit ichnellften Dampfer "Raifer Wilhelm ber Große" bes Bremer Llond. Zweifellos wird fich ber "Oceanic" beffer rentiren als ber Dampfer "Deutschlanb" mit feinem ungeheuren Roblenberbrauch und Mufmand gum Romfort ber Paffagiere, aber auch die Engländer werben iiber furz ober lang in ben fauren Apfel bei= Ben müffen, benn jett ichon machen fich, wie wir bor Rurgem berichteten. Stimmen bemertbar, bie angefichts ber schnellen Reisen ber beutschen Boftbam= pfer über eine gu langfame Beforbe= rung ber englischen Boft Rlage erheben. Es burfte hierbei jeboch bie Frage auf= geworfen werben, ob neben ben großen Fracht= und Paffagierbampfern, wie wir fie hier in ber Rlaffe ber B=Dam= pfer haben, nicht fleine schnelllaufenbe Schiffe, die ausschließlich für die Beförberung bon Poft= und Rajuten=Baf= fagieren bienen, zwedbienlicher unb

rentabler maren. Bum Schluffe fei noch erwähnt. baf bei bem Bau bes Dampfers Decanic" einige bis jest im Schiffs= bau noch unbekannte Neuerungen ange= wandt worben find. Go ift bas gange Schiff faft ohne Gerüft gufammenge= fügt worben. Statt beffelben biente ein foloffaler, ben Schiffsrumpf über= brudenber 97 Fuß hoher und 90 Fuß breiter, zu beiben Seiten auf Schienen laufender Rrahn. Das Intereffante= fte babei ift, bag bie gange Beplattung auf mechanischem Wege mit hydrauli= ichen Nietmaschinen genietet murbe. Es war bies ein bis jest in biefem Umfang

CASTORIA Für Säuglinge und Kinder. Dasselhe Was Ihr Frusher Gekauft Habt.

Die Laberaume find jeboch nur für ca. | noch ungefanntes Berfahren. Die Grbauung bes mächtigen Schiffes erfots berte einen Zeitraum bon zwei Sahren.

Streifichter aus Auftralien.

Abelaide, 25. April. Wenn fürglich einer ber angesehen= ften Richter ber auftralifchen Rolonieen über Die außerorbentliche Bunahme bon Berbrechen flagte: "-man wird un= willfürlich baran erinnert, bag ein gros Ber Theil ihrer Bevölferung von jenen faft 200,000 Berbrechern abftammt, beren bas britische "Mutterland" sich einst entledigte-", so gab er damit ber Sorge Musbrud, Die weite Rreife in Auftralien beherricht. Die Standalpro= prozesse häusen sich in unheimlicher Beife, in teinem Lande ber Belt merben fo viel Tobesurtheile gefällt und pollzogen, wie in ben taum 41/2 Millionen Ginmohner gahlenden fünften Erdtheil. Freilich: nirgendwo ift ber Rumberbrauch ein fo enormer, wie hier. - Rum mar in ben erften Beiten ber Rolonisirung bas gebräuchliche Bahlungsmittel. Die Ungahl ber Gitt= lichkeitsvergeben bilbet einen ungemein hohen Prozentfat, was vielleicht mit ber Thatfache gufammenhängt, daß bie furgfichtige englische Regierung faft nur mannliche Berbrecher bahin fanbte. Noch heute siehen beide Geschlechter ber Bahl nach in auffallenbem Digver= hältniffe; in Beflauftralien 3. B. gahl= te man am 1. Januar b. 3. unter 168,=

Die Strenge bes Gesetzes läßt nichts zu wünschen übrig (Migbrauch bon Rindern 3. B. wird unter Umftanben mit bem Tobe bestraft); die Zuerken= nung bon 20 ober 30 Beitschenhieben ift nicht felten, und fie werben bon ben Berbrechern mehr als alles andere ge= fürchtet. Für uns Deutsche entbehren Die Rechtssprüche vielfach nicht ber Romit; fo muthet es feltfam an, wenn auf 1 Benny Strafe ober 1 Minute Saft erfannt wird. Rurglich fam in Mt. Gambier ein Prozeg gur Berhand= lung, in welchem eine Frau Mary 3ager bon einem Michael Sogan \$2,500 berlangte und erhielt - als Schmer= zenägeld für bie Wunde, welche ihr burch Bruch bes Cheberiprechens juge= fügt worden war; beide waren berwitt= met und bejagen Rinber und Entel.In Melbourne fiel jungft im Theater ein Mann bon ber Galerie herunter; er felbft bleibt unverfehrt, berlett aber eine Frau schwer, auf welche er fiel er mußtae \$250 Burgichaft stellen für fünftiges Wohlberhalten, hat alfo ba= mit bie Berpflichtung übernommen, beim nächften Sturge feine eigenen Anochen zu brechen und nicht bie fremder Leute.

000 Bewohnern nur 54,000 weibliche.

"Fromm" ift man im fünften Welt= theil, wie fonft nirgendwo. Als biefer Tage ber regierungsmübe Gouverneur Lord Sampben bon Shonen aus bie heimreise nach London antrat - es mar gerabe Conntag - follte ein feier= licher, mit militarischen Ghren verbun= bener Abichied ftattfinden, aber bie Seiligen bon Shonen legten mit Erfolg Protest ein: ein folder Abichied mit Militarmufit bebeutete eine unpergeib= liche Sabbathichanbung. Wenn aber bie BeilBarmee (beren Grunder Booth jest hier weilt) am Sonntage mit Paufen, Pfeifen und Trompeten gum Rompf ge= gen ben Teufel auszieht, fo ift bas gang in ber Ordnung. Webe bem Birth. welcher am Sabbath feine Bar ober fein Sotel öffnet - fogar bie Tenfterlaben muffen gefchloffen fein - aber bor ber Geitenthur fteht eine langeRet= te Durftiger, baneben ber Schugmann. In bestimmten 3mischenräumen brebt Diefer fich um, und blitfchnell fchiebt fich ber Ropf ber Rette in bas haus. So geht es ben gangen Tag und niemals findet man fo viele Betruntene in ben Strafen, wie am Sonntage. Um bes "guten Beifpiels willen" fonnen bie Abgeordneten im Barlamentshaufe Reufeelands feinen Tropfen geiftiger Betrante gu taufen betommen - fie bringen fich in Folge beffen bie gefüllten Glaschen mit. Ja, man ift bier febr fromm, und wenn am "Sofpitalfonn= tage" bie pornehmen Damen mit bem Sammelteller an allen Strafeneden

ftehen, fo macht bas einen hochft erhe= benden Ginbrud. Dieje große Frommigfeit hindert aber nicht, bag fich die Auftralier mit haut und haar dem Spiel-, beffer bem Bettteufel, berichrieben baben. Der "Cup-Day", an bem Die Bettrennen ftattfinden, ift öffentlicher Fei= ertag (beren Bahl ohnehin hier fehr groß ift); alle Schulen, Laben und Schreibstuben find geschloffen, benn je= ber wettet: Chef und Lehrling, Mann und Frau, Bummler und Poligift, Leb= rer und Schüler. Beim letten Melbour= ner Cup-Meeting belief fich ber Tages= umfat auf \$8,500,000. Ueberall fint (verbotene) Bettbureaur eingerichtet, bie gegen einen lleberfall ber Boligei mit fcmeren Balten, Stachelbraht und Wolfsfallen geschütt find. In Abelaibe tam es letthin bor, bag ein Leichenzug am Rennplat vorüberzog; ploglich hielt ber Ronduttfuticher, Leibtragende, alles fturgte gum Totali= fator, niemand tummerte fich um ben "theueren Todten". Nachbem ber Bett= leibenschaft ausgiebig gefröhnt worben mar, bestieg man bie Wagen wieber und fuhr betrübt meiter. - Jede Art Sport wird in übermäßiger, oft unfin= niger Beife geübt; bie "Spielpläge" gleichen bisweilen Schlachtjelbern und ungahlige Menfchen haben ichon Leben und gefunde Gliedmaßen burch Guß= ballfpiel, burch unfinnige Rabelei u. f. w. eingebüßt. Manchmal freilich haben ja diefe Runfte auch ihr Gutes: borige Boche ftand in Collingwood ein Mann bor Gericht, ber feine Frau arg miß= handelt haben follte. Er ftritt und hatte noch einen großen Mund bagu - furg

entschloffen ftreifte ber Richter Die

Mermel gurud, trat in Borerftellung,

und balb ftredte ein mohlgezielter Ra=

fenhieb ben Angeflagten ju Boben. Jest geftanb biefer, und bie Berhandlung ging unter allfeitigem Beifalle guEnbe.

Tuberfuloje und Che.

Bierüber hat auf bem jüngften Tubertulofe = Rongref in Berlin Brof. Dr. Rirfchner einen Bortrag gehalten. in bem er bie folgenben Gage aufftellte:

Erftens. Es muß als feststebenb angefehen werben: 1. bag Alles, mas bie Rörperfräfte in außergewöhnlichem Mage in Anfpruch nimmt, die schlum= mernbe Tuberfulofe jum Musbruch bringt und eine ichon bestehenbe ber= fchlimmert; 2. bag ber enge perfonliche Bertehr gwischen Rranten und Gefun= ben bie Sauptquelle ber Berbreitung ber Tuberfulofe ift; 3. daß enge Woh= nungen, fchwere Arbeit und Nahrungs= forgen die Ertrantung an Tubertulofe begünftigen.

3weitens. Die Chefchliegung bon Tubertulofen birgt baher Gefahren in fich, 1. für ben Erfrantten felbft info= fern, als ber Geschlechtsvertehr, Die Schwangerschaft und bas Wochenbett eine schlummernbe Tuberfulofe leicht gum Musbruch bringt und eine ichon bestehende erfahrungsgemäß erheblich berichlimmert. 2. für ben Chegatten und bie Rinder, fowie bas Dienftper= fonal bes Ertrantten infofern, als Un= ftedung zwischen Chegatten überaus Uebertragung ber Rrantheit häufia. bon tubertulofen Gltern auf bie Rin= ber, falls biefe nicht rechtzeitig in eine gefunde Umgebung tommen, gleichfalls fehr häufig und die Ertrantung bon fonftigen hausgenoffen nicht felten beobachtet ift. 3. Dieje Gefahren find um fo größer, in je beschräntteren wirthschaftlichen Berhältniffen bie betreffenben Berfonen leben.

Drittens. Bur Berhütung biefer Gefahren follte verhindert werben: 1. daß Menschen, welche der Tuberfulose verbächtig find, fich in einem gu ju= gendlichen Lebensalter verheirathen; 2. bag Menschen, bei benen die Tubertu= lofe bereits nachweislich befteht, fich berheirathen, wenn und fo lange ein Berftorungsvorgang in ben Lungen und eine erhebliche Absonberung ber Tubertelbazillen befteht. Um beften wäre es jedenfalls, wenn Tubertuloje nicht bor Ablauf von zwei Jahren nach bolligem Stillftanbe ber Schwind= fuchtserscheinungen heirathen. 3. Dies ift namentlich zu beachten bei Leuten in wirthschaftlich nicht gesicherter Lage und bei folchen, Die fich ihren Unterhalt burch schwere Aebeit und nament= lich burch Mitarbeit ber Frau erwer: ben müffen. 4. Dies läßt fich nicht auf bem Wege bes 3manges ober ber Poligeiberordnung, fondern nur burch offentliche und private Belehrungen erreichen.

Biertens. Bur Befampfung ber Be= fahren ber Ghe bon Tuberfulofen ift bringend erforderlich, 1. bag beibe Gat= ten über biefe Gefahren und bie schwere Berantwortung bes Erfrantten gegenüber bem Gefunden, ben Rindern und bem übrigen hauspersonal von fach= berftändiger Seite rudhaltslos belehrt merben; 2. baß ber erfrantte Batte auf unschädliche Befeitigung feines Qun= genauswurfs und feiner fonftigen 216= fonderungen fowie auf beinliche Rein= haltung feines Körpers unabläffig bebacht ift und zu nahe Berührungen mit ben Seinigen nach Möglichkeit meibet und eigene Gebrauchsgegenftanbe be= nütt; 3. baß bie Leib= und Bettmafche bes Erfrankten erft nach porheriger Desinfettion mit ber Bafche ber übri= Familie zufammen gewaschen, gen feine Rleidung und fein Schlafzimmer aber in bestimmten 3wischenräumen beginfigirt wird; 4. baß bie Chegatten überhaupt für beinliche Sauberkeit, für Licht und Luft in ihrer Wohnung forgen und ihren eigenen fowie ben Rörper ihrer Ungehörigen burch flei= Bige Bafchungen, Spagiergange unb gute Ernährung möglichft wiberftanbs= fähig machen; 5. bag in Familien, in benen zu beschräntte Mittel ober eine gu enge Wohnung Diefe Borfichtsmaß= regeln nicht gulaffen, ber an Tubertulofe erfrantte Chegatte einer Lungen= heilanftalt zugeführt wird, wenn und fo lange er reichlichere Mengen bon Auswurf absondert; 6. bag nach bem Tobe eines Chegatten Bafche, Rleibung und Wohnung besfelben grund= lich beginfigirt werben; 7. bei Beob achtung biefer Borfichtsmagregeln ift bie Che für bie gefunden Familienglieber berhältnigmäßig ungefährlich, trägt aber für ben erfrantten Batten gur Linderung feines Leidens und gur Berlängerung feines Lebens wesentlich

# 279 n. 281 28. Madijon Str.

Möbel, Teppiche, Defen und Haushaltungs. Gegenstände

ju Den billigien Baar-Preifen auf Rrebtt. 85 Angablung unb \$1 per Boche faufen \$50 merth Baaren. Reine Ertrafoften fur Mus-ftellung ber Bapiere. mmfr.male,bw

Invigorator Extratt bon Dal; und Sopfen, Braparett Gottfried Brewing Co.

Kinderwagen-Jahrik C.T. Walker & Co. Morth No. Milloei Wilgen-Juvilk 196 D. Northub. Wätter fauft Gure Kinderwogen in dieser Abrit Chicagot. Undersbringer die Killigiten Fabrit Chicagot. Undersbringer dieser Uniefe echalien einen Spieculation un er Bacen angekauften Wagen Dreisen und er Bacen au erstaunlich blaffen Dreisen und ersparen den Käufern manchen Hollen für st. od, noch bestere für 19.00. Wir reduction an eine Killig genofferter Abriloeinder daufen und werden ale Beile senarten, taussen un und verkaufen ale Beile senart, was zu einem Kinderwagen gehört. Abends effen.

Jeset die "Sountagpost". Dinangielles.

RUBENS, DUPUY & FISCHER. 1220-108 #a Gate Gir.

E. G. Pauling,

Geld zu verleihen auf Grundeigenthum. Erfte Snpotheten zu verkaufen.

J. S. Lowitz, 99 CLARK STR., gegenüber bem Courthoufe.

Zwischendeck und Kajüte nach Beutschland, Gefterreich.

Campferfahrten bon Rem Dorf : Dienstag, 13. Juni: "Labn", Expreß n. Bremen, Misswod, 14. Juni: "Friesland" .. nad Answerpen, Donnerstag, 15. Juni: "Krinz Reg. Luitpold", nad Bremen. Donnerstag, 15. Juni: "Augusta Dictoria", Ponnerstag, 15. Juni: "Augusta Dictoria", Eamstag, 17. Juni: "Aumterdam". nach Rotterdam. Samstag, 17. Juni: "La Tonraine", Erprest nach Savre.

Sdimeis, Luxemburg etc.

Mufahrt von Chicago 2 Zage oorher. Bollmachten notariell und fonfularifc. Erbschaften

Mittwoch, 21. Juni: "Southwart", nach Antme

regulirt. Boriduß auf Berlangen. Mustunft gratis. Testamente, Abstratte, Bensionen, Militarpapiere, Urfunden angefertigt.

Deutsches Konsular= und Rechtebureau, 99 CLARK STR. Office-Stunden bis 6 Uhr Abds. Sonntags 9-12 Uhr.

K.W.KEMPF, 84 La Salle Str. Schiffsfarten

von und nach Dentichland gu billigften Breifen. Sprecht bei mir por, ehe 3hr anbersmo

Im Inni große Erkurstonen nach Deufchland.

Begen Borfduß auf Erbichaften, Ronfularifche und Notarielle

Bollmachten, und Rechtsfachen aller Urt wendet Guch direfit an :

Deutsches Konfular= und Rechteburcau.

Bertreter: Konfusent Rempf, 84 LA SALLE STR.

faufen 360 Lotten nabe ber Stabtgrenge ;

merben u. beshalb fo fpottbillig. Raberes bei

Arthur Boenert, 92 LA SALLE STR. Suternationales Reife= und Andfunfte-Burean.

Geffentliches Notariat. Erbichafte und Bollmachtelachen Spezialität; Boftanszahlnugen Wechsel, Rreditbriefe, U. G. Reifepäffe zc. Dan beachte:

92 La Salle Str.

81 und 83 E. Madison Strasse, gegenüber McDiders Theater, 2. Stod,

Das einzige beutiche Saus biefer Art.

Die befte Gelegenheit in Berren: und Anaben:

Anzügen u. Meberziehern Frühjahr u. Sommer.

Fertig ober nach Maaß: garantiren für reelle gute Arb beit — ebenjo billig wie in anderen Plätzen für daares Gelb. Mur einen Dollar die Woche!

81 und 83 Oll Madison Str., 3weiter Stod. Abendo offen bis 9 Uhr.

Samuel Zuckerman, Jr., Denticher Rechtsanwalt und Rotar, ZIMMER 400, ASHLAND BLOCK,

Rordoft-Ede Clart und Randolph Strafe. Rath und Auskunft aller Art werden abfolut fret ertheift .... Anfprüche auf Schobenerian für Berlegung, Ungluds-fälle ober Leivarjachen jeder Art mit Erfolg geltend gemacht, Alles fill nud in geößer Distretion. Ab-frofte unterlucht und angeferligt. Debumente ausge-kellt und beglaubigt, Bohen, Aoten und Schulden jeder Art ihnell tolleftiet. Reine Gebühren, menn nicht erfolgerich. Differe-Grunden von Alle Borne bis 5 Uhr Rachmittage. ZIMMER 400, ASHLAND BLOCK

Minangielles.

Foreman Bros. Banking Co.

Suboft-Ede LaSalle und Dadifon Str.

Kapital . . \$500,000 Heberiduß . \$500,000 EDWIN G. FOREMAN, Präfibent.

GEORGE N. NEISE, Raffirer, Allgemeines Bant : Gefcaft. Ronto mit Firmen und Bribats

OSCAR G. FOREMAN. Bice-Braffbent

Geld auf Grundeigenthum gu berleihen. mi.fr.fo.bm

perfonen erwünfct.

ju verleihen auf Chicago Grundeigenthum ju den niedrigften Raten. mif.

Geld bereit

jum Berleihen auf Grundeigenthum, ebenfalls Bau-Darlehen bon Gub Chicago bis Lafe Foreft. 4 Prozent bis 6

Brogent Rate, je nach ber Gicherheit. H. O. Stone & Co., 206 La Salle Str. am Sypotheten jum Berfauf.

Ereies Auskunfts-Bureau. Bobne toptenfrei tollettirt; Redtofachen aller Brt prompt anegeführt. 92 fa Salle Str., Bimmer 41. 4ma\*

Gifenbahn-Fahrplane.

Beft Chore Gifenbahn. Bet Shore Elfenbahn. Bier limited Schnellige täglich awilden Chicago n. St. Bonis nach New Yorf und Bofton, via Waddah-Citendahn und Nick-l-Niate-Vahn mit etganten Eh-nend Buffer Schalmagen durch, ohne Wagenwechtel. Züge geben ab von Chicago wie folgt. I is Wad da i h. Kbfahrt 12:02 Wigs. Ankunft in New York 3:30Nachm.

Abfahrt 11:30 Migs. Antalis Boston 7:00 Abbs. Rew Port 7:50 Mrgs. Boston 10:20 Abbs. New Hort 7:50 Mrys.

Via Ricel Bota 10:20 Abbs.

Via Ricel Bota 10:20 Abbs.

Voltan 10:20 Abbs.

Voltan 10:20 Abbs.

Voltan 10:20 Abbs.

Voltan 10:20 Abs.

Voltan 10

Blinois Bentral:Gifenbahn. Alle durchfahrenden Zigge derlassen den Zentral-Bahr-bof, 12. Str. und Part Row. Die Zige nach dem Siden sonner (mit Ausnahme des R. C. Postzuges) ebenfalls an der 22. Str. 30. Str. Ohde Part-und 33. Strahe-Station bestiegen werden. Stabt-Lickt-Office, 98 Wams Str. und Auditorium-Hostel. Abstabt Auflichten Str. und Auditorium-Hostel. Werden Str. 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 2008 (1988) 200

und 03. Erage-Sation beftiegen werben. Einde-TickeDiffice, Buddins Str. und Auditorium-Hotel.
Rew Orleans & Memphis Limited 5.45 P. 11.15 P.
Wonticello, II., und Decatur. 5.45 P. 11.15 P.
Et. Louis Land Stramond Decatur. 9.10 P. 7.35 P.
Et. Louis Landight Spezial. 11.20P. 8.30 P.
Springfield & Decatur. 11.20P. 8.30 P.
Springfield & Decatur. 11.20P. 8.30 P.
Springfield & Decatur. 11.20P. 7.35 P.
Freingfield & Decatur. 2.50 P. 17.00 P.
Freingfield & Decatur. 2.50 P. 10.00 P.
Freingfield & Generalizag. 3.30 P. 10.00 P.
Freingfield & Government Court City. 3.00 P.
Freingfield & Government Court City. 3.00 P.
Freingfield & Government Court City. 3.00 P.
Freingfield & Freeder Cypres. 3.30 P.
Freeder Freeder Cypres. 3.30 P.

Burlington-Linie.
Chicago. Burlington- und Luinch-Eilenbahn. Iel.
Ro. 3831 Main. Schlatwagen und Lidets in 211
Clart Str., und Union-Bahuhof. Conal und Kdans.
Büge Abfahrt Anfunkt
Lofal nach Galesburg. † 8.30 21 † 6.10 72
Rochald Rochert und La Salle. † 8.30 21 † 6.10 72
Rocheld Rochert und Horretton. † 8.30 21 † 2.15 72
Lofal Punfte, Jüinots u. Jowa 11.30 92 † 2.15 72
Clinton. Moline. Roch Jisland. † 1.30 92 † 2.15 72
Fort Madison und Rechts. † 1.30 92 † 2.35 72
Lender Unde California 1.30 72 \* 8.15 72
Chindra und Chirch 1.30 72 \* 2.35 72
Clinton und Rocheld 1.30 72 \* 2.35 72
Clinton und Rocheld 1.30 72 \* 2.35 72
Clinton und Rocheld 1.30 73 \* 2.35 72
Clinton und Rocheld 1.30 73 \* 2.35 73
Clinton und Rocheld 1.30 73 \* 2.35 73
Clinton und Rocheld 1.30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* 30 73 \* Burlington: Linie. Ottaina und Streator.
Sterling, Rodele und Rodford.
Ranias City, Et. Joieph.
Fort Worth, Dallas, Galveston.
Cimaha, G. Phiss.
St. Paul und Vinneapolis.
Et. Paul und Vinneapolis. Andas Cith, St. Joseph. Lutinch, Aeoruf. H. Madifon. Emaha, Vincelin. Denbert... Salt Lafe, Cgben, California. Deadwood, Haffing, S. D. Tagick, Flagick, ausgenomme ich ausgenommen Samitags.

MONON ROUTE-Dearborn Station. Tidet Offices, 232 Clart Strage und Aubitorium. Abaana. Indianapolis u. Cincinnati... 2.45 B. Math'ron, Balt., Phil., N. H. 2.45 B. Cafagette und Louisville ... 8.30 B. Indianabolis u. Cincinnati... 48.30 B. Indianabolis u. Cincinnati... 41.45 B. Indianapolls n. Cincinnat. 11:30 3. 7 6.40
Indianapolls n. Cincinnat. 15:30
Indianapolls n. Cincinnat. 15:20 N. 10:45
Lafayette und Vouisoille. 8:30 N. 7:23
Indianapolls n. Cincinnati. 8:30 N. 7:23
Täglich. † Sonntag ausg., | Rur Sonntag.

Chicago & Grie:Gifenbahn. Aicte-Citices:
242 S. Clarf. Auditorium Hotel und
Tearborn-Station. Wolf u. Dearborn.
Whadst. Untunts.
Marion Arfal. ... '7. 0 B 17.45 %
Rew Port & Bofton '3.00 % '5.00 % ERIE Namestown und Buffalo (2.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

CHICAGO GREAT WESTERN RY. "The Maple Leaf Route."

Trand Central Staton. A New und Garrison Strake.

Gitd Office: 115 Adams. Telephon 2380 Main.

Taglich, Fausgen. Sommtogs. Blogher Angle.

Bes Wolnes. Marthalitown.

Withmeapolis, St. Kanl. Du.

buque, & Cith, G. Joleph.

Standberg. 10.30 ft. 23

Strandberg. 10.30 ft. 23

Stran

Baltimore & Chio. Babnhof: Grand Zentral Paffagier-Station: Ticket-Office: 188 Clarf Str. und Auditorium. Keine extra. Fahrpreise verlangt auf Limited Lügen. Jüge ftalig. Absahrt Ankunst. Rew Pork und Washington Bestie buld Limited. 10.25 9 8.00 99. Rew York. Washington und Bittle burg Bestibusch Vinnisch. 2.30 91 10.00 99. Seleveland und Wheeling Egypes. 7.00 91 7.50 95. Cleveland und Wheeling Egypes. 7.00 97 7.50 95.

Midel Plate. - Die New Port, Chicago und St. Louis Gifenbahn. Babnhof: Ban Buren Str. & nahe Clark. Nie Züge täglich. New Horf & Boston Cypred.... New Horf Cyprey.... New Horf & Boston Cypred.... Mbf. .... 20 8 9.15 M .... 2.55 M 4.40 M .... 10.15 M 7.30 M

## Telegraphische Nolizen.

Inland.

In Santjago be Cuba ift ein Dodarbeiter=Streit ausgebrochen.

- Bei ben, icon berichteten leber= ichmemmungen im nördlichen Teras. burch Regen und Boltenbrüche, follen im Gangen 25 Berfonen umgefommen

Durch einen Erbrutich bei Rog Sollow, Art., (in einem Engpaß 3mi= fchen zwei Bergen) wurben 28 Gifen= bahnler berichüttet, und biefelben fol= Ien alle getöbtet fein.

- Bei ber Beamtenwahl im Ron= bent ber "Mobern Woobmen" au Ran= fas City, Mo., wurde William A. Northcott von Illinois als Oberhaupt wiebergewählt. W. 3. Brhan hielt bor ber Ronbention eine, übrigens nicht politische Rebe.

Beute Abend foll in Rem Dort, wenn die hohe Polizei es erlaubt, "bas größte Greigniß ber Nation" ftattfin= ben, nämlich bie Preistlopferei zwischen Figfimmons und Jeffrens.

- In bericiebenen Theilen bon Birginien und Gub-Rarolina fam geftern das Thermometer bis auf 102 Grab im Schatten! Sogar manche Farbige befommen ben Sitichlag.

- Die Gattin bon Daniel Gott in Morris City, 311., murbe bon Ginbrechern getöbtet, welche Rachts in bas haus brangen und auf Daniel Gott felbft gezielt hatten.

Die, aus 36 Gebäuben beftehenbe Unlage ber Nordlinger-Charlton'schen Feuerwerte = Gefellichaft gu Granit= bille, R. D., murbe burch eine Explofion bollig gerftort. Rur 3 ber 125 Ungeftellten murben berlett.

- Bethann Storer, ber neue ameri= fanische Gefandte bei ber fpanischen Regierung, war eine Zeit lang "abhan= ben gekommen", ift aber jett, wie un= ferem Staatsbepartement gemelbet wirb, zwischen San Gebaftian und Mabrib aufgetaucht.

- New York und Umgegend hatten auch geftern wieder schredlich bon ber Hipe zu leiben, obwohl bas Thermo= meter beträchtlich gefunten war, und bie höchfte Temperatur "nur" 95 Grab im Schatten betrug. Es ereigneten fich 19 Tobesfälle burch bie Sige und 21 fonftige Sitsichläge.

Die Jahres-Berfammlung bes ameritanischen Mergte-Berbanbes in Columbus, D., gelangte gum Abichluß. und bie nächfte wird im Mai 1900 in ber Bunbeshauptftabt abgehalten mer= Es wurde auch eine neue natio= nale Mergtebereinigung unter bem Ra= men "American Proftological Society" gegründet. Die Gefellichaft ift gum Studium ber Krankheiten ber unteren Gingeweibe gebilbet, und gu ihren Mitgliebern gehören herborragenbe Gbe= gialiften in ben größten Stäbten bes

## Musland.

In Prigwalt, Prov. Branben= burg, hat bas berarmte Chepaar Ben= gin nebft Tochter Selbftmorb begangen.

Bu Mitheim in Baiern hat ber Bausler Binsauer feine Gehefrau nach einem Streit fchwer bermunbet und bann fich erschoffen.

Der Budget=Musichuf bes beut= fchen Reichstages hat bie erfte Theil= gahlung für die Südsee-Expedition bewilligt, in Sohe von 200,000 Mark.

Gine, nach London telegraphirte Nachricht, baf ber türtische Sultan gefährlich ertrantt fei, wird in Ronftantinopel als vollkommen grundlos be= zeichnet.

- Es heißt, bag Deutschland auch bie Infeln Fernando Bo bon Spanien abtaufen wolle. (Diefe Infel liegt an ber meftafritanifchen Rufte, gegenüber Ramerun, und hat etwa 25,000 Gin= wohner.)

- Das Zivil-Tribunal ber Geine in Paris hat ber Grafin Efterhagy bie nachgefuchte Scheibung bon ihrem, burch ben Drenfus-Fall fo berüchtigt geworbenen, in's Musland geflobenen Manne, Major Efterhagh, bewilligt.

- Der britifche Rolonialfefretar bestätigte im Unterhause bie Nachricht, baß bie Berhandlungen zwischen bem Prafibenten ber Transbaal=Republit und bem britischen Oberkommiffar fehlgeschlagen feien. Die Lage gilt jegt in London für ziemlich bedrohlich.

- In einer Maffenberfammlung bon Rhebern, Raufleuten und Fabris fanten in Glasgow, Schottland, wurde eine Refolution angenommen, welche Beforgniß über bie ftets gefährlicher werbenbe Ronfurreng anderer Rationen ausbrüdt.

- Es verlautet, daß bie Mohame= baner auf ber Infel Rreta unrubia murben, und ein türkifcher Ginmohner ein Morb-Attentat auf ben Bringen Georg bon Griechenland, ben Groftom= miffar ber Rontrollmachte, berfucht

- Unmittelbar, nachbem bie fürg= liche Rachricht bon einer geheimen Ber= heirathung bes Rlabier=Birtuofen Ba= beremsti in Paris wiberrufen worben ift, tommt eine andere Rachricht, wo= nach er fich am 3. Mai in Warschau heimlich mit Frl. Helene Rofen verhei= rathet haben foll.

- Ueber bie, in Chicago vollzogene Gründung bes Berbandes beutsch=ames rifanifcher Zeitungsherausgeber fagen bie Berliner Reueften Rachrichten": "Deutschland begrüft bie Bilbung biefes Berbanbes mit lebhaftem Beifall; benn fie forbert bauernbe, enge Ber= binbung bes beutschen Reiches mit Ame-Tifa."

- Laut amtlicher Anfündigung wird ber Papft in einem, am 19. Juni stattfindenden geheimen Ronsistorium 12 italienische Rarbinale ernennen, ba= runter ben Nuntius in Mabrid, Erzbischof von Görz, ben Erzbischof von Loulouse, bie lateinischen Patriarchen bon Ronftantinopel und Antiodien und anbere.

## Dampfernagrichten.

Europe bon London.

Shonen, Auftralien: Maripofa bon San Francisco.

hamburg: Fürft Bismard bon New York.

hongkong: Empreg of China bon

Boulogne: Maasbam und Staten= bam, bon Rotterbam nach Rem Dort. Queenstown: Bennland, bon Liber= bool nach Philabelphia.

## Mufteriofe Angriffe.

Swei Bausmeifter durch unbekannte 21ttentäter wiederholt bedroht.

fteriofen Ungreifer geftern Abend um halb acht Uhr wiederum im Erbgeschoß an und schoffen fofort ihre Revolver auf bie Ginbringlinge ab, welche bas Weuer erwiderten. Obwohl über ein Berwundung bor. Roberts hatte frei= lich ein knappes Entkommen, benn eine Rugel burchbohrte feinen Sut. Die Eindringlinge entkamen. Athemlos eilten die beiden Sausmeifter nach ber obwohl fie zu bem Glauben binneigt. baf Thompson und Roberts die Mordgeschichten erfunben haben. Unbererbe wohnhafte M. Blad und feine Gat-Schieferei zwei Manner aus bem Ge= baube laufen faben. Die Sausmeifter berficherten, fie fannten bie Attentater nicht und wüßten auch nicht, warum ihnen Jemand nach bem Leben trach= ten follte. Sie gaben an, bag ber erfte Angriff auf fie am Dienstag Abend er= folgte, als fie eben ben Reffelraum be= treten wollten. Gin Mann fei ploglich aus einer buntlen Gde hervorgetreten und habe aus einem Revolber brei Schüffe auf fie abgegeben, worauf er entfommen wäre, obwohl fie ihm fofort nachgeset maren. - Der Anall ber Schuffe wurde auch auf ber Strafe ge= hort, boch tonnte bie Polizei, welche fo= fort eine Untersuchung vornahm, Nie= manben in ber nachbarschaft auffin= Schon am nächften Morgen wollen bie hausmeifter in aller Frühe wieberum Rencontre gehabt haben, wobei zwei Schüffe abgefeuert wurben. Da auch biefes Mal Riemand bie mpfteriofen Ungreifer auf ber Strafe gefeben batte, fo wurde bie Bolizei ungläubig und ließ bie Untersuchung fallen Die Bebrohten brachten, wie fie behaupten, fo= fort Ertraschlöffer an ben Thuren an und überzogen Die Fenfter mit Drabt= gittern, um bie Ginbringlinge ferngu= fen, als fie am Abend bie brei gu bem Erbaefchoß führenben Thuren offengefunden hatten. Raum maren fie ein= getreten, fo feien bie beiben Rerle burch eine andere Thure entlaufen, nachbem fie einen Schuß abgefeuert hatten. Die Rugel habe ein Loch burch Roberts Mermel geriffen. Tropbem bon ihnen noch ffartere Sicherheitsmagregeln ge= gen bie Morbgefellen ergriffen worben waren, hatten bie Rerle fich boch wie= berum Gingang in bas Erbgefchoß gu verschaffen gewußt und fie auch geftern frühmorgens mit Schuffen bebroht. Darauf hatten fie fich bewaffnet, um weiteren Ungriffen wirtfam begegnen au fonnen.

## Ceset die "Fonntagpost".

## Gin alter Schwindel.

herrn Sall bon ber Gummimagren: handlung Lamton & Sall murbe ge= theilt, fein Cohn fei berunglückt. Er moge fofort nach Saufe tommen. Berr Sall wohnt in Evanfton. Er eilte fo= fort nach bem Northweftern=Babnhof und nahm ben nächsten Bug. Es moch= ten etwa gwangig Minuten feit feinem fich bet Herrn Lawton ein Mann mit einem flüchtig gefrigelten Schreiben, worin Sall um fofortige Ueberfenbung bon \$100 bat. Der Borzeiger bes Zettels erhielt bas Gelb. 3mei Stun= ben fpater tam Sall aus Ebanfton qu= riid. Er hatte bort feinen Cobn mobl und munter borgefunden. Der Zettel, ben herr Lawton erhalten hatte, war

Beuchtthurme an ber 2. 3.:Rufte benothigt

Mehr Leuchtiburme an ber Gubfufte bon Long 38land merben bon ben Schifffahrtsintereffen ber-Alest Lengigutume an der Entlifte bot vong Island werben von ben Schifffahrtsinteressen von dangt. Diese Küßte ift eine ber gefährlichsen und überall schiecht beleuchtet. Drei große Schiffe kranderen der bott während des Blizzards. Benn diese Küße so gut beseuchtet wird, wie es der Kida zur Gesundheit durch Hostelters int, dann wird nur geringe Gesahr dorbanden sein. Diese Arzenei dirb iegend Jemanden, der sich ihr andertraut, zur Sejundheit berheffen. Beurtbeilet sie nicht darnach, was andere Arzeneien nicht leisten konnten, sondern darnach, was ke geseiste hat. Ein wird Berdauungselichen, Berstodfung und Sallevergiftung berhüten und beilen. Sie wird Berdauungselichen, werden und kallevergiftung berhüten und beilen. Sie wird Berdauungen in sie durchaus unschäftigen, und kla inwoche, nervösse Leute mit Blutarmuth und schwindigen Reigungen ist sie durchaus unschäftigen. Aacht mit ihr einen ehrlichen Bersach und läht Euch nicht überreden, etwos seense Tutes zu nehmen. Es gibt nichts ebens Tutes.

Angetommen New York: Cbam bon Rotterbam;

Bancouber, B. C .: Embrek of Sapan bon Notohama.

Glasgow: Mongolian bon New Dort.

Mbgegangen

Vancouver. Samburg: Brafilia nach Rem Dort.

London: Chefapeate nach New Yort.

## Lotalbericht.

C. A. Thompson, ein im Franklin= Flatgebäude, an Franklin Str. und Chicago Abe., angeftellter Sausmeifter und fein Gehilfe William Roberts, behaupten, baß zwei unbefannte Manner ihnen nach bem Leben trachteten und feit lettem Dienftag Abend im Erbgeschoß bes genannten Gebäubes wieder= holt Mordangriffe auf fie verübt hat= ten. Die Sausmeifter trafen bie mh= Dutend Schiffe bon beiben Seiten ab= gefeuert wurden, tam nicht eine einzige Chicago Abe. Polizeiftation und ber= langten bon Neuem wirtsamen Schut gegen ihre Ungreifer. Die Boligei läft jegt bas Gebäube forgfam übermachen. feits behaupten ber in bem Flatgebäu= tin, baß fie unmittelbar nach ber ben, ber ben flüchtigen Attentäter aus bem Gebäude hatte tommen feben. mit zwei Rerlen im Erbgeschoß ein halten. Groß fei ihr Erftaunen geme=

ftern im Geschäftslotal ber Firma an ber Franklin Str .telephonisch mitge= Fortgeben verfloffen sein, ba melbete gefälscht.



pezielle Offerte in hubidien Borfteb = Beintleibern für Manner — in all ben neuen Streis 325 Speziell in feinen Geschäfts - Anzügen für Männer — aus den zuderlässigsten ganzwollenen Caffimeres und Serges gemacht — garantirt jo gut zu baffen wie don Rundenscheidern gemacht — wirflicher Werth \$12.50 — herabgesett speziell für Samstag

1000 Ruiehofen . Unauge für Rnaben - Alter 3 ibs 8 - Brownies, Beftee und Matrofen Facons -

raunen, olibenfarbigen und blaulichen Effetten - Anguge, welche gemacht wurden Je

um für \$3, \$4 und \$5 bertauft ju merben - Gud jest offerirt ju einer

bis 16 in einfachen boppelinöpfigen Facons-fanch belle und buntle Difchungen - in grauen,

1500 Rniehofen . Unguge für Rnaben - jedes Alter - ftarte und regulare Großen - feine, gange

wollene Stoffe — Die iconften Entwürfe ber Saifon — Angüge, welche gemacht wurden, um für \$5, \$6, \$7 u. \$8 vertauft zu werven — Care Austwahl am. Camftag für nur . \$3.25

1000 gangwollene Rniehofen - Alter 3 bis 16 - bie beften \$1 Rniehofen, Die je in Chicago gezeigt

300 lange Sofen-Anguge für Rnaben - Alter 14 bis 19 - einfache ober boppelfnöpfige Weften

mugben, find nur mit biefer Auslage gu bergleichen - fie find ein Theil bes Ginfaufs

Ganzwollene blaue Serge Rode und Westen für Manner — von den besten Schneidern ges macht — Steleton = Rode — garantirt trgend welche Manner zu passen— \$8 werth — speziell Samstag Fanch Craft Anguge für Manner — gemacht um furze und bide, magere und bunne, schlante

Braibs für Manner, in Dacht Facon -

Qualitäten anbersmo nicht für meniger

als \$2 taufen - unfer Breis

Muftern — all die neuen Rombinationen — ben boppelten bon uns berlangten

1000 Crafh Sute und Dugen - alle Facon und Farben - ber befte 

Gine aweite Bartie bon 500 Dugend feinen Stroh-

einfaches und fanch Band - 3hr tonnt folde

Moderne Stroh-Hüte.

Gin ununterbrochener Bloch von Laden von Jackson 23d. bis Quincy Str. iese schwülen Juni=Tage Und kein Kleider-Etablissement in ganz Chicago ift auch nur balb jo barauf porbereitet, als The bub, Guch genau bas ju liefern was 3hr wunicht, ob in Rleibern, Suten, Schuhen ober Ausftattungsmaaren. Die immer mobernen und angenehmen blauen Serges, Die fühlen Crafh= und leichten Gefchafts-Unguge - bon ber munbervollen Musmahl bon Biepele:Roftus

Bichele:Anzüge für Männer. 

Worfteds und garantirt nicht zu berblaffen-positive \$15 und \$20 Berthe-fpegiell morgen . . . . . . . .

Spezielle Offerte in Beintleibern fur Manner - aute gangwollene Stoffe - feine bair-

neue shepherd Plaids, werth \$5-\$3.00

Manner — fehr mobifd — ausgezeid — wirfliche \$5 Berthe — Samftag fpeziell gu . . . . . . Das gange Lager von The Butnam's Brift Leinen Graft Uns genau halben Breis

HENRY C. LYTTON.

heifden gang entschieden dunne, kühle,

angenehme Kleider.

Zeitgemäßer Spezial-Verkauf sur Knaben in unserem massiben Knaben Departement, das Weinfte lange Sofen . Anguge für Anaben - Alter 14 bis 19 - reine gangwollene Borftebs und fanch Caffimeres - neuefte und iconfte Entwurfe - regulare \$14 Berthe - Gure Ausmahl Samftag für nur . . . . . . . .

Bafchbare Anguge für Anaben - Alter 3 bis 15 - Matrofens und einfach boppelinopfige Racons - garantirt echtfarbig - neuefte Entwurfe - fpegiell Samftag . . . . . . 50c fanch Blaib leichte Golf-Rappen 25c fanch Sofentrager für Anaben für Anaben, - Samftag . . . . . 25¢ Samftag . . . . . . . . . . . . . . . . 15c

75c und \$1 fancy Bloufen für Rnaben \$1 Strobbitte für Rnaben - einfach 48c und fanch - morgen . . . . . 75c Regligee Demben für Rnaben -75c Graff und Sils-Bute für

#### feine, ganzwollene Caffimeres, Chebiot, Tweeds u. f. w. - Die wirfliche \$10 Corte - \$5.95 Samftag . . . . . . . . . Warm Wetter Ausstattungen. Elegante Sommer-Schuhe.



Geine Regligee Demben für Manner - Mabras und Bercale - mit angemachten ober abnehmbaren Rragen und Manichetten - wirflich \$1.25 werth 75c The Subs nieberer Breis morgen . . . . Feine Regligee hemben für Manner - feines ims

partirtes Mabras und Orford - angemachte ober Buffen — einfache und fanch yarben — ecten Puff Bufen — einfache und fanch yarben — ecte \$1.50 Henden — The Hubs Preis Samftag 

Unterzeug für Männer — feines imbortirtes frang. Balbriggan — einfach und fanch geftreifte Muffer — fribrer zu 85e bertauft — unfer Breis 49c Thread Untergeng für Manner - Derby gerippt 

Feine Commer . Cofentrager für Manner - aus Begetable Fiber gemacht mit 45c ungerreibbaren Enben - wiegen 1; Ungen - morgen nur 



The Sub's berühmter "Cornell" Schub für Manner ift ber befte Edub, ber in ber Beit für \$8 berlauft wirb - wir baben fie

feinftem Ruffia und Bog Calf, cocolate und fowarzem Bick Rib - all bie neuen englischen und Rugform Beiften - regul. \$1 Coube, welche wir morgen offeriren The Sub's "Bainwright" Sout für Manner ift ber befte Sout in ber Welt filt \$2.50 — fie find gemacht bon Bog und Ruffia Calf — auch Bici Rib — und fie find gleichwerthig jedem \$3.50

Schub, ber irgendwo in biefer Stadt vertauft wird-\$2.50 unfer Standard Preis ift nur Commeridube für Damen - 1000 Baar lohfarbige und fcwarge Bici Rid Damen-Schnüridube geben morgen jum Bertauf ju einem bemerfenswerth niedrigen Breis - alle gemacht bon ben wünschenswertheften neuen Leberforten und Beiften und find fpe siell für morgen berabgefett

Damenichube nach herrenart - in Ruffia Calf und frangofifdem

Bici Rib — Scotch Melt — Extension Cohien — Military Absfate — anderstwo werben fie für \$4 vertauft, aber The Oub's Preis ift nur . . . . . . \$2.73

## fühlen sich zurückgesett.

Die hiefigen Rationalabgeordneten und Poftmeifter Gordons Teffausschuß.

Weiteres Belaftungsmaterial gegen die an geblichen Uebertreter des neuen Steuergefetzes.

Gine Schanfligens fur die Befiger bon Mllermelteladen, Abothes fen und Spezereigeschäften.

Die Thierschutzgesellschaft hat heute die Derwaltung des hundepferchs übers

nommen.

Die sieben Bertreter Chicagos im Bundes=Rongreß fühlen fich schwer be= leibigt, weil man fie in Bezug auf bie geplanten Festlichkeiten gelegentlich ber Grundfteinlegung bes neuen Bunbes= gebäubes fo bollig ignorirt. Sie find bisher weber irgendwie um Rath ober Beiftand angegangen worben, noch ift irgend einem pon ihnen eine Ginlabung zugegangen, tropbem angeblich bas Fest=Romite verschiedentlich schon auf diese Unterlaffungsfünde aufmertfam gemacht worben ift. Etwas eigenthüm= lich läßt sich bie ganze Geschichte aller= bings an, boch ift es immerhin möglich, baß es im Drange ber Gefchafte über= feben murbe, bie National=Abgeordne= ten gu Gafte gu laben.

\* \* \* Boftmeifter Gorbon bat bei ber Bunbes - Bibilbienftbehörbe um bie Er= laubniß nachgefucht, 14 Clerts, bie an= geblich ihrer Stellung nicht gewachfen find, entlaffen gu burfen. Die Betref= fenben, beren Ramen morgen befannt gegeben werben follen, hatten jungfthin eine Brufung bor einer eigens bierfür eingesetten Rommiffion abzulegen, und biefes Examen foll fo schlecht ausgefal= Ien fein, bag bie Entlaffung ber Clerts empfohlen murbe. Unbererfeits mun= felte man geftern aber auch im Poftge baube, baß biefe Clerts nur beshalb über bie Rlinge fpringen mußten, meil fie bem Boftmeifter in ber befannten Uniform=Frage fo beftig opponirt bat= ten - eine Infinuation, bie bon herrn Gorbon aber entschieben gurudgemie= fen wird.

Wie Anwalt J. C. Richberg, von ber County-Affessorbeborbe, gestern erflarte, wird bochft mabriceinlich bie Grand Jury auf bie Betrügereien aufmertfam gemacht werben, bie fich ges wiffepersonen in Bezug auf bie Selbfts

einschähung ber Steuerzahler Schulben haben fommen laffen. Man will jest icon genügend Belaftungs= material anhand haben, um bie Schulbigen ber ihnen gur Laft gelegten Rrummbeiten überführen gu fonnen. Simon Pfälzer, von Mr. 2712 Babafh Abenue, erflärte geftern bor ber Uffef= forsbehörde, bag bas Ginschätzungs= Formular, welches feine Namensunter= fchrift trägt, weber bon ihm ausgefüllt, noch unterzeichnet worden fei. Er habe bas Formular bem Jatob Lindheimer übergeben, ber ihm berfprochen habe, Mles in zufriedenftellenber Beife orbnen au mollen.

Recht bezeichnend ift bie Antwort ei= nes Steuerzahlers, bem gefagt murbe, baß er auf Grund feiner Ginfchabung Steuern im Betrage bon etwa \$240 bas Jahr zu gahlen habe. "Das habe ich auch bisher berappen muffen", meinte ber betreffenbe Berr, "und gwar 40 Dollars Steuern und 200 Dollars "Bergütung" an ben Affeffor."

\* \* \* Der erfte Diftritt bes Staatsber= banbes ber Spirituofenhanbler, bem bie meiften Schantwirthe ber Weftfeite angehören, hielt geftern in Schoenho= fens Salle feine 20. Jahresverfamm= lung ab. Bei biefer Belegenheit murbe auch bie Frage eingehend befprochen, wie man berRonfureng ber Allerwelts= läben, Apothefen und Groceriewaaren= gefchäfte, bie Spirituofen bertaufen. am erfolgreichften begegnen tonne. Da man fich bon einer Bilfe feitens ber Staatslegislatur nur wenig Gutes berfpricht, fo wurde beschloffen, eifrigft für bie Paffirung einer ftabtifchen Dr= binang agitiren gu wollen, bie es ben Inhabern oben genannter Beschäfte gur Bflicht macht, eine Jahres-Ligens bon \$500 zu bezahlen, falls fie Spirituofen führen.

Die Thierschutgefellschaft hat heute bie Bermaltung bes ftabtifchen Sunbepferche übernommen. Gie wird fofort eine Ungahl bon Reformen einführen, bie ben bisherigen Uebelftanben ein Ende machen und bas ganze Shitem in mehr humaner Beife gur Musführung bringen foll. Fortan burfen fich bei= fpielsmeife bie hundefänger beim Gin= fammeln ber herrenlos umberlaufen= ben Roter feiner Drabticblinge mehr bebienen, fonbern nur eines Urt Laffos, ber aus weichem Material angefertigt ift, wodurch man fünftig bas Stranguliren ber Thiere berbinbern will. Sunbefänger, bie fich irgenb= welche Graufamteiten ju Schulben fommen laffen, follen eremplarisch bestraft werben; ebenso ist es ihnen ftrenaftens unterfagt, Sunbe eingufan= gen, welche eine Steuermarte tragen. Die auf ber Strafe aufgegriffenen Roter werben mehrere Tage lang im Sundepferch behalten, um Leuten Gelegenheit zu geben, ihre "Bets" auszu= lofen: die minbermerthigen Sunde mer= ben fpater getöbtet, mahrend bie ebleren Thiere öffentlich pertauft merben fol-Ien und ber Erlos hierfür fliegt bann in die Stadttaffe.

Innerhalb ber Stadtgrengen befinben fich eine gange Angahl bon fleine= ren Barts, für beren Erhaltung bas Gemeinwefen alljährlich Taufenbe von Dollars fpenbet. Bisher hat jedoch Niemand baran gebacht, einmal festzu= stellen, ob diese Parks auch thatfächlich ber Stabt gehoren ober ob biefelben möglicherweise nicht Privateigenthum find. Stadt=Rammerer Rerfoot wird jett bieAngelegenheit einmal näher un= tersuchen, wobei wefentlich bie nach= benannten Parts in Betracht fommen: Albine Square, Bincennes Abe. und 37. Str.; Douglas Monument Square, 35. Str. und Seeufer; Ellis Part, Bincennes Abe. und 36. Str; Bafh= ington Square, Clark Str. und Wal= ton Place; Green Ban Part, State Str. und Bellevue Place; Lafewood Bart. 43. Str. und Greenwood Abe.; Redgie Bart, Redgie und Rorth Abe .: Biderbite Square, Biderbite und Dbio Str.; Congreß Part, Congreg Str. und Wafhtenam Abe.; Brbing Bart, Irving Part Boulevard und Chicago & Northwestern = Gifenbahn; Groß Part, Belmont Abe. und Chicago & Northwestern = Gifenbahn; DeRalb Square, Flournon und DeRalb Str.; Norwood Part, Danford u. Mannard Abe.: Gaft End Part, 51. Str. und Stewart Abe.; Fernwood Part, 103. Str. und Chicago & Caftern Illinois= Gifenbahn.

Wegen Uebertretung ber ftabtifchen Gefundheits=Berordnung ift geftern ber Leichenbestatter Abam Griefel, bon Mr. 9126 Commercial Abenue, gu ei= ner Gelbstrafe bon \$200 berurtheilt worben. Derfelbe hatte, wie erinner= lich, ben Bermanbten bes an ber Diph=

CASTORIA Für Säuglinge und Kinder. Dasselbe Was Ihr Frueher Gekauft Haht.

theritis berftorbenen Anaben 2m. C. Schneiber geftattet, Die Leiche por bem Begrabniß noch einmal zu fuffen. Bei ber Nachzählung ber Stimmen

bie bei ber Frühjahrsmahl in ber 24. Barb für bie Albermen-Ranbibaten Selm und Barry abgegeben murben. ift Belms Majorität in ben erften neun Bregintten bon 30 auf 45 Stimmen gestiegen. Barry beanstanbet befannt= lich bie Wahl feines Gegners.

## Gine mündliche Garantie genügt.

Der in Milmautee tagenbe Bunbes=

Uppellhof, bestehend aus ben Richtern Brown, Wood und Jentins, hat bie weit tragenbe Entscheidung abgegeben, baf ein Brief, in welchem Jemand gu= gibt, baß er bie Bahlung einer Schulb garantirt hat, als genügenbes Beweiß= mittel angufeben ift, um ihn gur Bah= lung ber Schuldfumme zu verurtheilen. Bur Enticheidung lag bem Richtertolle= gium bie Berufung bon Emma Blanche Dunlab por, welche in ber unteren 3n= ftang gur Zahlung bon \$8575 an ihre Stieftochter Ellen M. Sopfins berurtheilt worden war. Die Lettere, welche bamals in New York wohnte, besuchte tm April 1893 ihren Bater in Chicago. Da berfelbe ihr flagte, er befande fich in Geldverlegenheit, fo lieh ihm bie Tochter \$6700, mofür ber Bater ihr eis nen Wechfel in biefem Betrage ausftellte. Frau Sopfins' Stiefmutter foll bei biefer Gelegenheit erflärt ha= ben: "Ich werbe bagu feben, bag Papa ben Wechfel bezahlt. Ich garantire ba= für." Mis einziges Beweismittel für biefe Behauptung vermochte Frau Hop= fins ein Schreiben ihrer Stiefmutter, batirt bom November 1893, borgule= gen, welches unter Unberem die folgen= ben Zeilen enthält: "MIs Du bas Gelb lieheft, erflärte ich in ber erften Aufwallung, ich wurde bagu feben. baf Bapa bie Schuld bezahlt. Jest erft habe ich jedoch ausgefunden, bag bie Dinge viel Schlechter fteben, als ich bachte".

\* General Thomas M. Anberson, Rommanbeur bes Departements ber Binnenfeen, bat geftern bie jährliche Inspettionstour nach bem Westen an getreten. In feiner Abmefenheit führt General-Adjutant M. D. Sheriban im Sauptquartier das Rommando.

## Der Berliner Garten.

Samfiga

Abend

Der große neue Rongertgarten, Ede bon Evanston Ave. und Arghle Str., welcher von feinen Befigern Fiechtl und Roeln mit großem Roftenaufwand gu einem beutschen Commergarten erften Ranges geftaltet worben ift, war in diefer Woche allabendlich bon einem gahlreichen Bublitum besucht, bas es an Beifallsbezeugungen nicht fehlen ließ. Dirigent Belbig hatte aber auch großes Geschick bei ber Bufammenftel= lung ber Rongertprogramme bewiefen. Die Ausführung berfelben burch Opons Rapallerie-Rapelle mirtte begeis fternb auf bie Befucher. Größten En= thufigsmus riefen auch Die Bortrage bes renommirten Ihroler = Quartetts bom "Boltsgarten" herbor. Diefes Quartett wird auch in ber nächften Woche die Saupt-Attrattion bes Ber= liner Gartens bilben. Reue, forgfältig vorbereitete Rongertprogramme werben gur Musführung gelangen. rübrigen Befigern bes großen, geichmadvoll eingerichteten Bergnii= aunas-Ctabliffements wird nichts unperfucht gelaffen werben, um allen Befuchern ben Aufenthalt in ihrem Lotal, bas mit ber elettrifchen Strafenbahn ber Gvanston-Linie leicht erreicht werben fann, fo angenehm wie nur möglich zu machen.

## Diftraute den Unrechten.

Martin Olfon, ein ffanbinavischer Landmann aus ber Gegend von Rod= forb, 30., tam geftern, auf einer Reife nach fein'r alten Seimath begriffen, mit \$1000 in ber Tafche nach Chicago. Muf bem Bahnhof fiel er einem geries benen Bauernfanger, bem "alten Beter Miller", in bie Sanbe. Derfelbe nahm ihn in's Schlepptau und lotfte ihn bie Michigan Abe. hinunter. Dort fielen bie Beiben ben Detettives Cufin und Mertaugh auf. 213 bie Beamten ben "alten Beter" beim Widel nahmen, ging ihnen Olfon tapfer gu Leibe, und es gelang erft nach einer geraumen Beile, ihn gu überzeugen, bag er Bertrauen und Migtrauen an bie falfche Abreffe gerichtet hatte.

## Gin Retter in der Roth.

Bie banfig findet man Leute, die beffändig som förprelichen Leiden geplagt find und injoige besteu alle Luft am Leben berlieren. Et find bies nament-lich folche Perionen, welche am Blutaumunth, Bleiche fucht. Acrevuschusche, an der Leber, den Rieren, Berthoffung und Berbaumankförunn der folimmten

## Abendvoft.

Ericeint taglich, ausgenommen Sonntags. Derausgeber: THE ABENDPOST COMPANY.

"Abenbpoft"= Gebaube . . . . . 203 Fifth Ave.

Bwifden Monroe und Abams Str. CHICAGO. Belephon Main 1498 und 4046. Breis febe Rummer, frei in's Dans geliefert . . 1 Cent Breis ber Conntagooft . 2 Cents Jubrlich, im Borans bezahlt, in ben Ber.

Entered at the Postoffice at Chicago, Ill., as second class matter.

30,000 Mann thun's nicht.

Den aufftanbischen Philippinern tonnen nach ben befannten Sagungen ber nationalen Ehre teine Zugeständ= niffe gemacht werben, solange fie bas Feld behaupten, benn es wurde boch eine Schande für bie größte aller Republiten fein, fich bon einem barbari= ichen Boltchen etwas abtropen gu laf= fen. Deshalb würde auch bon ben Beg= nern der Expansion mit Freuden die Kunde begrüßt werben, baß es endlich gelungen fei, bie Banben Aguinalbos auseinander gu fprengen. Bare bas bewerkstelligt, so konnte bie Abmini= ftration mit Ehren gurudweichen und ben großmüthigen Sieger fpielen, mo= gegen fie ben Rampf ohne Zweifel fort= feten wird, folange ihr nachgefagt wer= ben fann, daß fie bas borgeftedte Biel nicht erreicht habe. Ginen schweren Irrthum offen einzugefteben, ichidt fich bekanntlich nicht für große Nationen, ober wenigftens für ihre Oberhäupter.

Leiber lauten jeboch bie Nachrichten aus Manila fortgefest ungunftig. Tros ber helbenhaften Unftrengungen unferer Truppen, die in tropischer Hitze und ftromendem Regen burch Urwald und Sumpf bem Feinde unaufhaltsam auf ben Leib riiden, gelingt es biefem im= mer wieber, ber Umgingelung gu ent= geben. Auf bem letten Ruge murben Sunberte unferer maderen Leute bom Sikichlage überwältigt, und einen gan= gen Tag mußten die Goldaten faften, weil die sonst vorzüglich organisirte Probiantfolonne bem Gilmarich nicht folgen tonnte, aber biefes fraftvollen Borrudens ungeachtet wurde ber Feind wieber nicht überrumpelt. Er gog fich allerdings gurud, befette aber bie aufgegebenen Stellungen fofort wieber, als unfere Truppen biefelben berlaffen hatten. So bestätigt sich der Aus= fpruch eines fpanischen Offiziers, baß bie Amerikaner zwar alle Schlachten gewinnen, aber boch ben Feldzug ber= lieren würden. Thatfächlich find fie noch immer auf bie nächste Umgebung ber Stabt Manila befdrantt, obwohl fie nach Norben fiegreich bis an's Be= birge borgebrungen find und ben Pa= figfluß sowie ben Lagunensee wieder= holt bon einem Ende bis gum anberen "gefäubert" haben.

Mule eroberten Städte find bon ben Bhilippinern wieber befett und größ= tentheils niebergebrannt worben. Schaaren bon hungernden Gingebores nen suchen Buflucht in Manisa und muffen abgewiesen werben. Um ben Rebellen bie Nahrungsmittel abgu= fcneiben, hat General Lawton nach einer eigenen Angabe Borrathe ger= ftort, bie für ein heer bon 30,000 Mann 6 Monate genügt haben wür= ben, und ebenfo haben bieRebellen alles bernichtet, mas fie nicht mitnehmen fonnten, bamit es nicht ben Umerita= nern in bie Sanbe falle. Demnach burften bie Pacificos auf Lugon bem= felben Schidfale berfallen, wie bie Concentrabos in Cuba, von benen mehr als 300,000 Sungers geftorben fein

Die Behauptung, baß General Otis mit 30,000 Mann ben Aufftanb noch im Laufe bes Commers niederwerfen werbe, wird jest nicht mehr fo uner= fcutterlich aufrecht erhalten. Bielmehr wird schon schüchtern angebeutet, baf bie 30,000 Mann blos für ben Relbbienft bestimmt, und bag weitere 20,000 erforberlich fein wurben, um bie eroberten Stellungen gu befegen. Deshalb foll nicht nur bas regelrechte heer auf die bom letten Rongreffe er= laubte Stärke bon 65,000 Mann ge= bracht, fondern es foll auch wenigstens ein Theil ber 35,000 neuen "Freimiffigen" angeworben werben, bie ber Brafibent mahrend ber Dauer bes Rrieges bermenben fann. Soffentlich wird fich mit folden Machtmitteln ber wahrhaft scheußliche Feldzug zu schnellem Enbe führen laffen. Daß gerabe bie Ber. Staaten, bie ben Spaniern wegen ih= rer Migwirthschaft auf Cuba ben Sanbiduh hingeworfen, ebenfo arge Greuel auf ber Infel Lugon begeben, fann felbft ben Expanfioniften nicht angenehm fein.

## Wird er beifen ?

Auf brüllende Löwen paßt im Allgemeinen vielleicht nicht bie Behauptung, bie auf bellende Sunde angewendet wirb, baß fie nämlich nicht zu beißen pflegen, aber ber britifche Leu wenigftens ift noch teineswegs gefährlich, wenn er grollend feine Stimme erhebt. Db= ohl er mitten in ber Friedenstonfereng ben Transbaal=Bauern mit Rrieg brobt, braucht man noch nicht anzuneh= men, bag er wirklich über bie wiber= fpenftige Republit herfallen wirb. Denn legtere ift awar flein und ichwach, aber entschloffen und muthig, und bag es immerhin teine leichte Sache ist, fie zu überwältigen, hat sie wiederholt ge= rabe ben Berren Englandern bewiefen.

Gs ware überbies feltfam, wenn Grofbritannien einen Rrieg gum Souge britifcher Unterthanen führen wilte, welche fich vorwiegend beshalb beschweren, weil fie aus ihrem Unteranenverhältniffe nicht schnell genug beraustreten und Bollbürger ber fübafrikanischen Republik werben tonnen. Ob lettere weit= ober turg= otig hanbelt, inbem fie ben Auslanbern bie Erwerbung bes Bürgerrechtes fomert, tann füglich babingeftellt Da bie Muslänber an Bahl en Gingeborenen bereits überlegen

1782 19 76 1 Section

find, fo ift es begreiflich genug, bag bie Boeren gogern, ben Fremben bie poli= tifche Macht gu übertragen, bie fie gu Berren bes Lanbes machen würde. Wie fehr fie aber auch im Unrechte fein mö= gen, so ift es jebenfalls nicht Sache Großbritanniens, feinen ausgewander= ten Unterthanen gur Abschüttelung ih= res britischen und gur möglichft fchleunigen Erwerbung bes fübafritanischen Bürgerrechtes zu berhelfen. Früher hat fich bas britische Reich fogar ftets auf ben Standpuntt geftellt, bag ein Brite aus feinem Unterthanenberhält= nig überhaupt nicht heraustreten tonne, und biefen Sat hat es namentlich gegenüber ben Ber. Staaten bon Amerifa berfochten.

Die Boeren argwöhnen benn auch, bak bie Engländer, welche mit Bewalt fübafrifanische Bürger werben wollen, ihr Stimmrecht nur bagu benügen würden, die Republik vollends unter bie britische Oberherrschaft zu bringen. In biefem Berbachte werben fie beftartt burch bie haltlofe Behauptung bes Ro= Ionialminifters Chamberlain, bag bie Republit nur ein Bafallenftaat Eng= lands ift und fich auch in ihre inneren Ungelegenheiten bon bem Cougerane hineinreben laffen muß. Prafibent Rrüger hat biefen Unfpruch entichieben gurudgewiesen, aber auf ber anderen Geite einige Unerbietungen gemacht, welche als bedeutende Zugeständnisse bezeichnet werben muffen. Er will ben Musländern nach ameijährigem Mufenthalte bie borläufige Naturalifa= tion and nach meiteren fünf Sahren bas vollständige Burgerrecht bewilli= gen, wenn fie ein gewiffes Bermogen und eine Schulbildung nachweisen tonnen. Alle fonftigen Streitfragen will er burch ein Schiedsgericht schlich= ten laffen.

Damit fonnte England gufrieben fein, wenn es ihm wirklich nur barum zu thun wäre, den Engländern in der südafrikanischen Republik bie "Be= handlung als weiße Manner" gu sichern. Es erklärt aber bereits, ben Schiedsgerichts=Vorschlag unter feinen Umftanden annehmen zu fonnen, weil nur gleichberechtigte Staaten ein Schiebsgericht anrufen tonnen, und bie füdafrifanische Republit im Bafallen= berhältniß zu Großbritannien ftehe. Der schlaue Krüger hat alfo erreicht, baß bie britischen Staatsmänner ihre Rarten aufgebedt und verrathen ha= ben, worauf ihr Spiel absieht. Mu= genscheinlich wollen fie bie subafrifani= sche Republik mit Hilfe ber in ihr be= reits angesessenen Engländer "verschluden", und die Befchwerben ber Muslan= ber follen ihnen nur ben Bormand gur Musführung ihres längft geplanten Borhabens liefern.

Es fragt fich nun, ob biefe Plane, nachdem fie so beutlich enthillt worden find, die Billigung der nicht-englischen Ausländer im Transvaal und der anberen europäischen Mächte finden werben. Das Ginberftanbnig, bas bor ei= nigen Monaten zwischen Großbritan= nien und Deutschland auf Roften ber Boeren erzielt zu fein fcbien, ift in ber jungften Zeit — Dant ben britischen Bekereien gegen Deutschland - wieber in die Brüche gegangen. Deutsch= land hat schwerlich ein Interesse ba= ran, die Unabhängigkeit bes Boerenstaates gang und gar bernichten gu laffen. Die Boeren felbft murben bis gum letten Blutstropfen fampfen, wenn es nicht mehr zweifelhaft fein fonnte, bak es fich um ihre Freiheit hanbelt, und mahricheinlich würden fie in biefem Falle auch bon ihren Stam= mesgenoffen im Oranje-Freiftaat unb in ber Rapkolonie Zuzug erhalten. Aus allen diefen Gründen bürfte Großbritannien sich bie Sache noch reiflich überlegen. Gin ungludlicher Rrieg gegen bie Boeren fonnte ben Berluft bes britischen "Preftige" in gang Gub= Afrika nach fich ziehen.

## Bürgerliche Selden.

Gin bon ber "ftaatlichen Arbeit-Gefellschaft" bon Ranfas vorliegender Be= richt über Löhne, Wohnungsmiethen und Ersparniffe bon Lohnarbeitern bringt einige recht intereffante Ungaben, bie auch für manchen Lefer etwas überraschend fein bürften.

Solche Arbeiter, welche Befiger eines eigenen Beims find, verdienen nicht nur burchschnittlich mehr als bie, welche ihre Wohnftätten gur Miethe haben, fonbern fie fparen auch jedes Jahr mehr Gelb als biefe. Das ift am Enbe nicht bermunberlich, aber ftaunen muß man ob bes großen Progentfages ihres Gelbeinkommens, welcher in vielen Fällen auf die hohe Rante gelegt wird. In fechgehn berichiebenen Gewerben und Industrien ftellte fich nach ienem Ranfas'er Bericht ber burchichnittliche Jahresberdienft ber im eigenen Beim lebenben Arbeiter auf \$729.86, das heißt wenig mehr als \$60 ben Monat. Die Ausgaben aller Art erreichten im Durchschnitt \$533.75, ein wenig mehr als \$44 ben Monat, fo bag \$16 im Monat ober nahezu \$200 im Jahr ge= Spart murben. Das ift ein gang außer= orbentlicher Ausweis und man barf getroft behaupten, bag nur wenige Raufleute, Clerks ober Leute, Die in wiffenschaftlichen Berufen arbeiten, im Stanbe maren, threr Sparfamfeit unb ihrem flugen Wirthschaften ein annähernb günftiges Zeugniß auszuftellen. Dabei unterhielten biefe Lohnarbeiter im Durchschnitt Familien von vier ein= halb Röbfen.

Für bie gur Miethe wohnenben Urbeiter ergab fich auf 173 gur Berech= nung berangezogenen Fällen ein burch= ichnittliches Jahreseinkommen bon \$554.05, biefe berbienten also nahezu \$200 das Jahr weniger als die Haus= besiger, ober etwa so viel weniger, als jene im Durchschnitt sparten. Und

boch war es biefen Leuten noch möglich, au fbaren! Die Gefammtausgaben für ben Lebensunterhalt stellten fich für fie im Durchschnitt für bas Jahr auf \$482.47: für ben Monat auf etwa \$40, fo bag fie, tropbem fie gezwungen waren, Diethe für thre Bohnungen gu gahlen, noch | ben, jo bag bie Solbaten bie Landesbe-

nahezu \$6 ben Monat ober \$70 bas Sahr fparten. Die Durchichnittsfami= lie bes gur Diethe wohnenben Lohnars beiters zeigte fich als nur gang wenig

fleiner als bie bes Beimbefigers. Gin Mann, ber nur \$46 im Monat berbient und es möglich macht, babon \$6, - \$70 im Jahre - ju fparen, ift ein Selb und berbient Achtung unb Bewunderung. Gold' ein Mann wird auch mit ber Zeit Befiger eines eigenen Beims werben, fofern ihm Gefundheit und Leben bleiben. Leiber muffen fich biele fleißige Arbeiter mit noch gerin= gerem Jahreslohn begnügen, und folche Leute find, wenn fie mit folch' farg= lichem Lohne ihre Familien unterhalten und ehrbar großziehen, auch in ihrer Beife Selben und werben Marthrer und zum würdigen Gegenftanb hilfsbereiter Nächstenliebe, wenn ein ungunfti= ges Geschick ihnen noch Rrantheit und bamit Berbienftlofigteit ober erhöhte Musgaben bringt, für die fie feine Bor= forge treften tonnten.

## Mem Berfens Sauptinduftrie.

Der ftaatliche Steuereinschäher-Rath bon New Jerfen reichte bor ein paar Zagen beim Staats-Rontrolleur Die erfte Lifte bon Korporationen ein, für welche die jährliche Freibriefsteuer für 1899 berechnet wurde. Die= Liste schließt 2885 Gefell= schaften ein und ber Gefammt= betrag ber Steuer stellt fich auf \$981,277.84. Außer biefen find noch weitere 3000 Gefellschaften, die in New Berfen inforporirt wurden, zu befteuern, aber nahegu alle großen Rorpora= tionen find in ber jest veröffentlichten Lifte eingeschloffen, und die Besteuerung ber übrigen (rund) 3000 wird mahrscheinlich die Summe bon \$500,000 nicht erreichen. Das murbe gufammen rund \$1,400,000 ergeben, aber bie Erfahrung hat gelehrt, baß nicht alle Gesellschaften bie Steuer be= zahlen, bezw. biefelbe nicht von allen einzutreiben ift, und man erwartet, baß nicht viel mehr als etwa eine Million Dollars einlaufen werben. Lettes Jahr ergab die Freibriefsteuer \$831,= 941.78. Dazu tommen noch etwa \$750,000 als Eintragsgebühren ber neugegrunbeten Gefellichaften, fobag ber Staat Rem Jerfen biefes Jahr aus feiner Inkorporirungs-Industrie immerhin ungefähr \$1,750,000 heraus= ichlagen wirb.

Die Diesjährigen Steuerliften fchlie= gen nicht bie Ramen ber Befellichaften ein, die feit bem 1. Januar biefes Jah= res inforporirt wurden, ba diefe erft bon nächstem Sahre ab Steuern bezah= Ien, und bie Steuer wird auch nicht auf bas "authorifirte" Attienkapital gelegt, fondern nur auf ben Betrag ber wirt= lich ausgegebenen Aftien. Go hat bie Feberal Steel Company, welche zu ei= nem Aftienkapital bon \$200,000,000 berechtigt ift, weniger als die Salfte Diefer Aftien ausgegeben und braucht nur auf \$96,891,600 Steuer zu bezah=

Die jest eingereichte Lifte fchließt 91 Bas- und Gleftrigitats-Befellichaften ein. 75 Berficherungsgesellschaften ber berichiebenen Arlen, 8 Burgichafts= Gefellschaften, 4 Del-Röhrenleitungs= Gefellichaften, 1 Palaftmagen=Gefell= fchaft, 26 Telephon= und Telegraphen= Gefellschaften, die fammtlich befonders besteuert find, und 2724 Korporatio= nen, die nur die Freibrieffteuer gu gab= Ien haben. Das Gesammtfapital ber 2724 Gesellschaften stellt sich auf \$1,= 454,457,000 — macht etwa \$1000 auf ben Ropf ber Bevölkerung, und ecnnet man all' die anderen Gefell= schaften, für welche bie Steuer noch nicht ausgeschrieben murbe, bingu, fo ergibt fich für jeben Rem Jerfener ein Aftienkapital von etwa \$1250. Aber die New Jerseyer selbst haben natürlich nur febr wenig Antheil an biefem Reichthum (ber allerbings auch gum guten Theil nur auf bem Papier fteht) und bon ben vielen Millionen ift nur ein verschwindend fleiner Theil in New Jerfen angelegt.

Der Mosquitostaat ift eben nichts weiter als ber Bufluchtshafen ber neuzeitlichen Biraten, bie man Monopoli= ften ober Truffgrunber nennt, und bie gum guten Theil nicht viel mehr als Borfenfpieler und =Chefulanten finb. Bar Mancher ift ichon um fein gutes Gelb gebracht worben bon ben Freibeutern, bie unter ber gefetlichen Flagge eines Rem Jerfeher Freibriefs fegelten und fegeln. Weiterhin ift New Berfen aber auch ber Bufluchtsort ber wirtlichen Monopole und Trufts, bie fich por ber Unti=Truft=Gefengebung und hohen Besteuerung anderer Staaten borthin flüchteten. Die Rem Berfener Freibrieffteuer ergibt für ben Staat ja ein gang hubsches Summchen, ift aber für bie großen Gefellschaften gang unbebeutenb. Was will es heißen, wenn bie Uniteb States Leather Co. mit ihren \$125,109,000 ausgeftellten Aftien eine Steuer von \$10,005 bezahlt, ober wenn bie International Gilber Co. und Feberal Steel Co. auf je \$96,891,600 Aftienkapital je \$8599 bezahlen, bie National Sugar Refining Co. auf \$72,506,400 Attienta= pital mit \$7375, die Continental To= bacco Co. auf \$62,290,700 mit \$6864, bie National BiscuitCo. auf \$52,400,= 000 mit \$6370. Die Armour Bading Co. mit \$75,000,000 mit \$4125, bie American Sugar Refining Co. mit 73,006,400 mit \$7400 besteuert find?

Seine Intorporations = Industrie zeigt ben Staat New Jerfen etwa in bem Lichte eines Behlers ober Wintel= abvotaten, ber Gefchäfte, mit benen fich anftändige Leute nicht abgeben, gu feiner "Spezialität" macht.

## Soffnungelos.

3m arabifchen Demen fiegt bie Bforte seit einem Jahre in geradezu un= beimlicher Beife. Rach ben erften "Giegen" fanbte fie ben Marfchall Abbullah Bafcha aus Sprien mit 40 Bataillonen borthin, wo ohnehin icon 10.000 Mann türfifche Colbaten ftan-

völkerung an Bahl faft übertreffen, und nun folgte Sieg auf Sieg. Das heißt, in ben bon ber Pforte verbreites ten offiziellen Melbungen. In Wirts lichkeit ift die Beduinenbevölkerung von Demen nie besiegt worben, sonst mußte ber Feldzug längft beenbet fein. Run hatten englische Blätter von einer gros Ben Schlappe bes Marichalls Abbullah Bafcha gemelbet, und ba beeilt fich bie Pforte, eine ihrer Beschwichtigungs= nachrichten burch ben amtlichen Drabt verbreiten zu laffen, Abdullah Pafca habe nach feiner Melbung bom 26. April mit elf Bataillonen und zwei Batterien bie aufftanbischen Araber bei Wadie, acht Tagemärsche nördlich bon Canaa, ber Sauptftabt bon De= men, gefchlagen und zwei Tage barauf bas ftart befestigte und mit Uebermacht vertheidigte Gaflet-ul-Azhar unter geringen Berluften genommen. Rach biefen Waffenerfolgen habe Abbullah Pafcha viele Muszeichnungen und Beförderungen beantragt, gleich gei= tig aber Truppenberftar= tungen berlangt, indem er herbor= hob, daß es ihm erft bann möglich fein werbe, die Pazifitation rascher als bis= her burchzuführen und zu festigen. Diefes Berlangen Abbullah Pafchahs murbe jeboch nicht erfüllt.

Wie muß ein "Erfolg" beichaffen fein, ber Truppenverstärfungen er= forbert, nachdem die Armee angeblich neun Monate fiegreich borgebrungen ift! Und bas in einem verhältnigmäßig fleinen Gebiet, in bem bie Türkei ims mer eine gemiffe Dberhoheit befeffen Das Geheimniß ber arabischen Siege könnten bie Engländer allerdings leicht erklären. Sie liefern Waffen, Munition und Propiant, benn fie brauchen Demen gur Gicherung bes Gueg= fanals und ber Schiffahrt im Rothen Meere und ihr Ginfluß ift - wie felbft bie Ruffen zugestehen - allmächtig in ben arabifchen Gebieten. In bem fo= genannten "Heiligen Lande" ber Mo= hammebaner herrscht ber "Giaur" burch fein Gelb und feinen Ginfluß und ber Beherricher aller Gläubigen in Stambul opfert umfonft Gelb und Leute, um auch nur ben Schatten einer Oberhoheit in Gubarabien zu erhalten. Da Egypten und ber Guban in enaliichen Sanben find, muß jeber Berfuch ber Türkei, bie arabischen Stämme in ihrem Mutterlande wieder zu unter= jochen, ergebniflos bleiben.

In etwas erinnern bie türkifchen Siege in Demen an unfere ununter= brochenen Siege auf Lugon. Auch Beneral Otis bat bon Tag zu Tag neue Siege zu melben, muß aber gleichzeitig um Berftärkungen erfuchen und boch genug babon - ein weiteres Gin= geben auf unferen fiegreichen Philippi= nenfrieg fonnte hochverratherisch wer=

## Bom niederländifden Diamant: Alrbeiter=Bund.

Mitte Mai hielt in Umfterbam ber

Allgemeine Niederländische Diamant= arbeiter = Bund feine Jahres= berfammlung ab. Der M. n. D. B. marschirt mit feinen 18,000 Mitglie= bern, feinem eigenem Saus mit Druderei und Wochenblatt und einem Baarbermögen von über 100,000 Gul= ben an ber Spige ber gewertschaftli= chen Arbeiterbewegung Sollands; er umfakt ben größten Theil ber organi= firten Diamantarbeiter pon Amfter= bam, wo bekanntlich diese Induftrie fongentrirt ift, und gibt auf wirth= schaftlichem Gebiete auch für bie aus politischen und religiofen Grunben noch neben ihm beftehenden Fachbereine ben Ton an. Die Borfigenden diefer letteren waren bei ben biesjährigen Berhandlungen zugegen und ibrachen bie Erwartung aus, bak man in 1900 bie Jahresversammlung ber tombinir= ten Diamantarbeiter = Bereinigungen werbe feiern tonnen. Der Bund tragt, wiewohl fein Borfigender und auch die meiften Mitglieber Sogialiften finb, boch feineswegs fogialiftischen Charatter: feine Statuten fcbliegen vielmehr die Berfolgung politischer Ziele aus. Die Versammlung beschloß, alsbald ohne Bogern und felbftftandig, b. h. ohne borber erft mit ben Berufsgenof= fen in Hanau, Antwerpen und New Dort eine Berftanbigung berbeigeführt gu haben, in ben Rampf gur Grlangung bes Achtstunbentages einzutreten. Um bie Bewegung für bie Berkurzung ber Arbeitszeit aussichts= boller zu gestalten, foll babon abgefe= hen werben, gleichzeitig bie Forberung einer Lohnsteigerung zu erheben, fobaß ber Achtstundentag eventuell eine Lohn= minderung für ben burchgangig im Afford arbeitenden Diamantarbeiter gur Folge haben wird, ba es unwahrschein= lich ift, daß er in der um zwei Stunden verfürzten Arbeitszeit basfelbe Quantum wie bisher gu liefern im Stanbe

Beachtenswerth ift weiter ber Bedlug ber Gründung einer Genof= senschaftsbäckerei, beren Ue= berichuffe in natura, b. b. in Brob, ben arbeitslofen Mitgliebern im Berhältniß gur Große ihrer Familien gu Sute tommen follen. Beichloffen mur= be ferner bie Errichtung eines eigenen ärztlichen Dienftes, einer Bewert= schafts = Rrantentaffe, bie ebenfo wie die Genoffenschaftsbaderei als besonderer Berband in's Leben ge= rufen wird, ohne Beitrittsverpflich= tung. Die anzuftellenben Mergte finb ausichlieglich Bunbesärzte; Privatpragis wird ihnen nicht gestattet, mah= rend man mit Spezialiften besondere Berträge abschließen will. Gleichzeitig ift bie Schaffung einer Apothete geplant. Die Theilnahme an biefen beiben Einrichtungen, ber Gewerts chaftstrantentaffe und ber Genoffenchaftsbaderei, fteht neben ben Bliebern bes Bunbes auch beren in einem anbern Gewerbe thätigen Familienan= gehörigen offen. Daburch ift bie Mög= lichteit zur Entstehung eines großen genoffenschaftlichen Zentrums mit bem Bund als Mittelpuntt gege= beffen propaganbiftische Birben. fung für Genoffenschafts- und Gewerkschaftswesen nicht gering angufolagen ift. Der Frage eines Ben= fionsfonds will man näher treten. Befremben erregen tann ber Befclug, wonach die Mitglieber bes Bun= bes fünftighin in zwei Rlaffen zerfal= Ien; jedes neue Mitglied wirb auf Grund einer ärgtlichen Untersuchung einer Diefer Rlaffen quaetheilt und hat als Ungehöriger ber zweiten bei aller= bings niebrigeren Beiträgen fein Recht auf Unterftügung im Falle bon Rrant= heit und Invalidität, fonbern nur bei Unglücksfällen. Man tann ein folches Borgeben bedauerlich finden; es findet aber feine Erflärung in bem Buniche und Bestreben bes Gewertbereins, bon ber einmal erreichten Sohe nicht wieber herabgufteigen.

## Be is'n Algrarier!

Aus ber Umgegend bon Hannober theilt man folgende zeitgemäße Ge= schichte mit, die, wie alle solche Ge= dichten, wirklich paffirt fein foll. Gin Pferbehändler fommt zu einem Bauer, um bas Gelb für ein bor Rurgem gelie= fertes Pferd zu holen. Aber ber Bauer

"Re et betahl em nicht! Be is'n Agrarier." "Was ift er?" fragt erstaunt ber

händler. "Be is'n Mgrarier", wieberholte ber Bauer: "be fritt dull (toll), be fuppt

noch mehr, un flohnen beiht be of, aber arbeiten will he nich. he is'n Agrarier, et betahl em nich un et behol em nich!" Lofalbericht.

Arbeiter-Angelegenheiten.

Wenn man por die rechte Schmiede geht. Sohnkonfereng für die Stahl- und Gifen-Industrie.

Baufdreiner-Streif in Daf Darf.

Kontrafior Pierce und die Bauhandwerfer.

Prafibent James D'Connell bom Internationalen Berband ber Mafchi= nenbauer hat durch eine persönliche Un= terredung mit Kriegsminifter MIger bie Bewilligung ber Forberungen burchge= fest, beren Bermeigerung bie im Urje= nal zu Rod Jeland beschäftigten Da= schinenbauer bor einigen Wochen gum Streit veranlaßte. Der Direktor bes Arfenals, ein Major bes stehenden Beeres, hatte die Maschinenbauer wie angeworbene Solbaten behandelt und ben Bertretern bes Gewertvereins ben Butritt gum Arfenal verweigert. 2113 eine Abordnung ber Arbeiter bei bem Major wegen einer Lohnerhöhung vor= stellig werden wollten, weigerte er fich, bie Leute auch nur zu empfangen. Die Lohnerhöhung ift jest gewährt mor= ben; auch ift bie Arfenal-Berwaltung angewiesen worden, die Beamten bes Gewertvereins gur Abwidlung ihrer Beschäfte mit den Arbeitern im Arfe= nal felber bertehren zu laffen.

In Detroit befinden fich gur Beit Bertreter ber Gisenschmelzen und Stahlgießereien bes Landes mit fol= chen der "Amalgamated Iron and Steel Workers' Affociation" wegen ber Lohnraten für bas tommenbe Sabr in Unterhandlung. Die fonft übliche lange Sommerpause wird heuer in biefer Industrie nicht gemacht. Die neue Lohnstala wird beshalb schon am 1. Juli in Rraft treten. Die Arbeiter berlangen eine Lohnaufbefferung im Betrage von zwanzig Prozent, und es hat den Anschein, daß ihnen biefelbe bewilligt werden wird.

Bu Ottawa befindet fich gegenwär= tig bie Staats-Ronvention ber organi- | habe, unter bem Borgeben, alte Freunfirten Druckerei-Gewertschaften Illinois in Sigung. Außer ber Inpographical Union Nr. 16 von hier find auf berfelben noch etwa breifig Lotalverbande ber "Schwarzfünftler" bom flachen Lande burch Delegaten bertreten.

Im fogenannten "Dat Bart Diftrift", welcher Die Begirte Dat Bart. Bermyn und Grant umfaßt, haben fast fammtliche Baufchreiner Die Arbeit eingeftellt. Diefelben fteben im Begriff fich ben hiefigen Gewerkschafts=Ber= banben ihrer Fachgenoffen anguschlie= gen und berlangen bie Bahlung bon Chicagoer Löhnen. Prafident Cruife bom Diftrittsrath ber Zimmerleute verfichert, es feien bon biefer Rorper= ichaft teine besonderen Unftrengungen gemacht worben, um bie Baufdreiner ber Landbegirte gum Unfchluß an bie

Organisation zu bewegen. Das Gerücht, bie flobenischen Arbeiter, welchen von ben Ginwanderungs= Rommiffaren in Philadelphia die Lanbung berwehrt wirb, feien tontrattlich für bie biefigen Fabriten ber Minois Steel Co. angeworben, wird bon ben Beamten biefer Gefellichaft entschieben in Abrebe geftellt.

Bei ber bevorftebenben Beamtenwahl bes hiefigen Zentralverbandes ber Bewertschaften bon Stubenmalern und Unftreichern wird Michael Murphy ben bisberigen Gefchäfts-Ugenten Frant Straub als Gegentandibat befämpfen.

3m hiefigen Baugewertschafts=Rath gieht man bereits bie Fraue in Erma gieht man bereits bie Frage in Ermätung bes neuen hiefigen Bunbes-Bebaubes, herrn Bierce, megen feiner Weigerung, in Bermont für bas Be= hauen ber für bas Gebäube beftimmten Granitblode Chicagoer Löhne gu gah= Ien, nicht "Rrieg auf ber gangen Linie" ertlärt werben follte. Borläufig will man abwarten, was für Granitblode Berr Bierce fchlieflich hierher ichaffen laffen wirb. Falls biefelben nicht bon Unionleuten behauen fein follten, mirben bie hiefigen Bauhandwerter fich weigern, fie zu "fegen". Daburch wür= be bann ber gange Bau in's Stocken ge= rathen. Bebeutenb verzögert werben wird die Fertigstellung bes Baues burch ben Streit bes Rontraftors mit ber Granithauer = Organifation auf alle Fälle.

- Migberftanben. - Frau Profeffor: Du, Männchen, unfer Nachbar ift ausgezogen .- Profeffor: Musgezogen? Da wird er jebenfalls baben wollen.

# Preise für Jamstag, die für sich selbst

Rleider-Dept. - Ameiter Bloor. Bangwollene ichwarze Clab Morfted Cad An-guge für Manner, mit Italian Cloth Futter - aut genacht, regul. Werth 89, für ancy Caffimere boppelfnöpfige Rniehofer auge für Knaben, Gröben 4 bis 14, 1 für 5.98Jüge für senaven, Gerafter Anaben, in fancy für Majdhare Dud Ungüge für Knaben, in fancy Machor Front — 1.25 Wafabare Dud Anguge jur unaben, in jancy Mustern, Andord Front — Briben 3 bis 9 — für für Anaben — Banch Caffinere und blaue Cheviot Ronch Caffinere und blaue Cheviot Ronch Gertagelte Männerhemben — mit eerra Paar Manichetten, dazu possend, 48c — Canstog zu ertra Paar Manischetten, vusu van Sanftog 3u Sankfog 3u Halviggan Lemben und Unterhofen für Männer, mit Seiben-Einfassung und Perknöpfen, sür Weihe und sanch gemischte Strohhüte für Männer, oder Leinen Män: 15c Main Floor.

Main Floor.

60 Duhend schwere schwarze gerippte baumwolztene Strümpfe für Anaben — boppelte Anie und spliced Herfen und Jehen — werth lot ber Naar — 10c alle Frohen — Camftag 100 Duhend &c Qualität schwarze baumwollene Damenftrümpfe, Dugend Be Samenfriumpfe, ber Raar ber Raar ceru gerippte Leibchen für Damen Hals und Aermel —
groß — Samftag
Ste gerindre Leiden für Babies,
alle Größen, für
7. Dukend Balls regul. \$1 Korjets,
alle Größen, 3u
10 Groß Yaufee Theerfeife,
werth 5c, der Stüd
5c werthe feine ortentalische Spigen,
bis 3u 9 Joll breit, für 10c 10c 49c

20 Dritter Floor. 75 Dugend volle Größe Dil Opaque Fenfter-Rouleaux — aufgezogen auf besten Batent Spring Kollers, einige mit ichwerer Franse — Spiken ober fance Vorber, werth von 35c bis Ger, solange sie vorbalten, 19c unstag, nur Paar feine Spikengardinen, ein, zwei und ei Paar Partien — einige leicht beschunkt, rth den \$2.25 bis \$3,

1.48 Baar ukend ichmere Chenille Tijchbeden, ermufter, gefnubfte Franfe, 69c werth \$1.15. für giften wollt grautt, feine Mars giften wolle Größe meine Aethbeden, feine Martjeilles und achäfelte Muner, gefäumt und ferfiglie zum Gebrauch, werzu \$1.25. 69c filt 500 Nards 68 Zoll breiter ertra schwerer bleichter Tijchtuch-Tamast, reg. 60c Werth, die Pard zu 39c

Cloat=Dept. Dukend gebigelte Sbirtwaiß für Damen, gemacht aus guter Qualifat Aercale, beste und mittlere Karben, alle Größen, berth 30k, für Damen-Bravbers, gemacht aus echtfarbigen Kaifto. alle Karben und Größen, befest mit Rovelth Kraib und Schutter-Ruffles, perfett paffend, werth 80c, Sauftag 15c 49c weiße Dud und Lebford Corb Aleiber-weiße Dud und Lebford und alle roßen, rea. \$1.50 Werth, für Daumen-Aleiderröde, gemacht aus ble 75c it weiß gestreiften Bedford Cord, bubich be-tt mit Aneiher Braid, voller Sweep, 98c e Größen, werth \$1.75, für Procaded seidene Aleiber-Röde für Taunen, füttert mit guter Cualifät Berealige und boller Sweep, 98c amifchengefüttert, voller Sweep, ge: 3.69

# 

Feine Legborn-Hite für Kinder, mit 1.19
Spiken, Band und Llumen garnirt.
Feiner doppelbreiter Chiffon, p. Hd. 29e
Strobbüte für Damen, mit Chiffon,
Wings und Plumen garntrt. Beige Engel-Flügeln, 25c merth, perBaar . 15e 3weiter Floor-CouheDept. Schuh-Breife, Die für fich feibn forechen. Schnürschuhe für fleine Rnaben, alte feaber folibes Leber, Groben 9 bis 11, pur

für . Tennis Orford Ties für Manner, Gummi Sohlen, alle Groben, wer Feine Chocolate Coin Toe Schul .25c Feine Chocolate Coin Toc Schuff. Damen, eine ber neueften Facous, unfer regularer \$2.50 Schuh für . 1.69 für Fanch Chocolate Orfords für Tamen, i bog Zehen, Größen 3 bis 7, werth \$1.50, für \$2.50 buntel-lobfarbige Schuürichube 1.00 ner, alle Großen, ein Up:toedate Edub ber hinficht, im Bertauf 1.69 3.00 fanch Cloth Top lobfarbige Schuürichube für Manner, alle Größen u. Facons, 2.25 um dieselben aufzutaumen, für Arbeitsichube für Manner, mit erra fomeren Tap Soblen, alle Größen, wirflicher Berth \$1.50, Berlaufspreis

Bierter Floor - Carpet Dept. 75 eiferne Betiftellen, alle Grarben, Meffing Bergierungen und alle Groben, 2.75, berth §3.75, für battirtem Obertheil, anter Der Batragen mit wattirtem Obertheil, Tiding, werth \$1.75 -1.25 Batent 69c

gir gir 200 Sangematten in allen Farben — mit Spreader und Riffen, werth 98c — für 2000 Strob Retting Refter, werth 15c, 60 Ingrain Garpet in Reftern, 1 9b. lang, 15c werth 25c, für Groceries.

Groceries.

Washburn Crosbus Suverlative oder 3. C. Dut & Co. bestes xxxx Minnesota Patent Medi, in 98 Afd. Sadden, per Fab . 3.89 per Fab . 3.89 pranch runder Gream Käse, per Ad. 10c Kauch frische Krauner Butter, in Aars, Af. 14c Swift & Co. Blindester Schinfen, per Ph. 5c Strift frische Gier, garantirt, per Dh. 112c Krift geroulter Hoffer 3 Ad. Niv. 5c Eggie doer Esquin Gorn, per Kanne . 7c Eggle oder Esquin Gorn, per Kanne . 7c Egning dere Grandmas Seife, Il Stild für 25c Bestes Wild Gerry Abosphate oder Root 5c Wice, der Grand Bester Butter Great Grand Linguister oder Koot 5c Mich. Der Philide . Reine Nepsels und Pflanmenbutter, per Jar De Crescent oder Chera Tolquet Jigarren, gleich irgend einer Sc-Jigarre im Wartt, 8 six 25c, per Kise von 30. 1.35 Unier fanch Jand, Nocho oder Beaberrb Raffee, per Ph. Fancy Sun cureb Jadon Toee, per Pstb. 25c

Epeziell. Befte Qualitat Frantfurter Burft, per Bfb. 5c Frifche Some made Bound Cate, per Bib. 7c Bajement.

Beeren: Sets aus imitirtem gefcliffener bestehend aus 6 Sauce Difbes und ein beftebend aus 6 Cauce Difbes Beeren : Schale - \$1.48 werth, Berren: Shale — \$1.48 werry, für Fanch Borzellan: Taffen und Untertaffen, mit blauen Deforationen, immer für loe per Paar verfauft, für . 3 Cuart Reffel, aus ichwerem Blech ges macht, 10e werth, für 5¢

## Gr war Sausfreund.

Der Aftienmafler Mm. Fries hat gegen den Anwalt F. Witfield, Rang= leivorfteber in Richter Neelns Abthei= lung bes Rreisgerichts eine auf Bah= lung von \$100,000 lautenbe Schaben= erfattlage angestrengt. Der Rlager und auch ber Verklagte wohnen in Ebanfton und gehören - mas bei ber bortigen Rangordnung ichon etwas befagen will — zur allerbeften Gefell= Schaft biefer frommen Chicagoer Borftabt. Sie find langjährige Freunde gewesen. Mis Berr Fries fich im Sahre 1894 beweibte, behnte herr Witfield feine Buneigung auch auf Delia, bie junge Gattin feines Freundes, aus bedt haben will, nur gar gu febr. In ber Klageschrift beißt es, Frau Fries be und Befannte in Ct. Baul und in Minneapolis befuchen gu muffen, in ber Gefellichaft Bitfields wiederholt Luftreifen bon mehrwöchentlicher Dauer gemacht. Die \$100,000 verlanat ber hintergangene Chemann jest für die ibm abwendig gemachte Liebe ber Gattin. - Uebrigens ift Berr Bitfield nicht etwa ein loderer Junggefell', fon= bern ein würdiger Chemann und Ta= milienpater.

## Werden 30 guß ticf gehen.

Stadt-Ingenieur Ericson hat ange= ordnet, daß bei ben Planen für Die Tunnelverbindung zwischen ben Boulevards ber Nord= und ber Subfeite für die Mauerkrone des Tunnels eine Tiefe bon 30 Jug unter bem Baffer= spiegel bes Flusses in Anschlag g. bracht werben foll. Der Boben des Tunnels würde bann etwa 70 ftatt 65 Fuß unter bem Strafenniveau zu lie= gen tommen, und bie Bugange mußten auf jeben Seiten 120 Fuß langer merben, als ursprünglich geplant war. Als Breite bes Tunnels find 43 Tuf in Musficht genommen. Die Ginfaffung ber Bande foll aus glafirten weißen Badfteinen hergeftellt werben.

\* 3m Saufe Mr. 1425 State Str. wurde geftern eine blatternfrante Regerin entbectt. Dieselbe beißt Carrie Morris. Man hat fie nach bem Ifolir= Hojpital geschafft.

\* Der Juwelier Mofes f. Mog hat beim Banterottgericht um Entlaftung bon feinen Schulben in Sobe bon \$13,400 nachgefucht. Der Bittfteller behauptet, baß er jest über feinerlei Attiva verfüge.

\* Rubolph Holft, ber als Rollettor für ben Bigarrenhanbler henry B. Franklin \$400 unterfcblagen bat, be= fannte fich bor Richter Clifford bes Rleindiebstahls schuldig und wurde zu viermonatlicher Saft verurtheilt.

\* Der Bauflempner George John= fon, Nr. 3329 Princeton Abe. mohn= haft, fiel geftern bei ber Arbeit an bem Reubau Rr. 3121 G. Bart Abe. bom Dache beffelben berab underlitt schwere, vielleicht töbtliche Berletungen.

\* Lefer ber "Abendpoft", welche bie Conntagpoft" (16 Geiten gum Preife bon 2 Cents) ju beziehen munichen, werben ersucht, ihre Bestellungen bis Späteftens Samftag bei bem Trager ober in ber Sauptoffice ju machen.

## Plöglicher Zodesfall.

Frau Emma Itgen, eine langjähri= ge Bewohnerin ber Nordseite, murbe geftern Abend, als fie gerade mit ber Bubereitung bes nachteffens beschäf= tigt war, burch einen Bergichlag nie= bergeworfen, und ehe ein Urgt gur Stelle fein tonnte, hatte fie fcon ben Beift aufgegeben. Der heimtehrenbe Gatte, ber im Geschäfte bon A. M. Rothschild & Co. angestellt ift, fand feine Frau, bie er am Morgen gefund und munter berlaffen hatte, als Leiche bor. Frau Itgen wurde bor 45 3ah= ren als Tochter eines reichen Bauern in Spieda, in ber Nahe bon Bremerha= ben geboren, und war ihrem Manne leider, wie herr Fries bor Rurgem ent= | bor 25 Jahren nach Amerita gefolgt. Seit ben letten 12 Jahren hatte fie im Hause 110 Sigel Str. gewohnt.

## Todes-Unjeige.

Muen Freunden und Befannten bie traurige Rachericht, bag mein lieber Gatte und unfer Bater Chriftian Prange

am Donnerstag, den 8. Juni, Vomittags um halb 10 übr, im Alfer von 59 Jahren und 10 Monaten im deren fauft entischlafen ist. Das Begrädniß fin-bet statt am Sonntag, Rachmittags dubl I übr, dom Trauerbause, 21 dowe Str., nach der St. Jacobi-Kirche, Fremont und Garfield Ave, und don dort nach Kunders Kirchhof. Um stille Thetlandme bitten die trauernden Hinterbliedenen:

Maria Brange, geb. Braun, Gattin. Lonife, Anna, Frang, Deinrich und Rarl, Georg Born, Albert Brofe, Gotwiegerföhne

Rachruf für unferen Bater. Gin treues derz hat ausgeschlagen, Gin liebevolles, gutes derz, Tas fiets in seinen Lebenstagen Gegeiget bat sein Baterderz, Reinend legen wir ihn nieder Meinend legen wir ibn nieber
An bie fible Erbengruft.
Die mehr kehrt er zu uns wieder,
Die mehr fchalt fein Liebesruf.
Daft uns alzu früh verlaffen,
Teine Viebe forat nicht mehr,
Tein Erfalten, Dein Erblaffen
Schlug uns Bunben tief und ichwer.
Trum fei als letzt Liebesgabe
Dir taufenbältig Dant gefagt.
Echlaf wohl in Deinem ftillen Grabe,
Geliebter Nater "Gute Racht".
Die Sinterbliebenen.

## Todes-Mingeige.

Freunden und Befannten bie traurige Rachricht, unfer geliebtes Sohnchen Undread Tempel

Alter bon 10 Monaten felig im Herrn entickla-ift. Die Beerdigung findet flatt am Sountag, 11 Nhr Borm., vom Tranerhaufe, 331 23. Str., Bahn nach dem St. Marien-Goffesader. Andreas und Anna Tempel, Gltern,

## J. GOLDBOHM, Teichenbestatter, 1686 West 12. Strasse,

Tel. Weft 1069. Elegante Rutiden. Alle Aufträge puntific und gu-

Chicago's popularfler und feinfler Sommer-

and Samilien-Pavillon. EMIL CASCH.

Theater-Vorkellung Jele ieben Abend und Countag Radmittag, in SPONDLYS GARTEN. art Str., 1 Blod nörblich bom Ferris Bheel Reue Gefelicaft jede Bode. 21 In.t. folm

KINSLEY'S, 106-107 Adams Str. Table d'Hote Dinner Einen Dollar—2. Floor Jeben Abend 5:30 bis & Acolia Piano und Orgel.

Hand's Orchester

Großer Berfauf faifongemäßer Baaren, ju Prei: fen niedriger, als die Berftellungstoften.

## Bertige Rleid ungeftude für | Strumpfe, Unterzeug u. f. w.

| Damen.                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rleiber-Rade que blauem Denim gemacht, ein jeber für gutes Siben garantirt, geschmadvoll mit weißem Soutache Braid                                                          |
| Blane Dud Aleider-Rode, autes, maschechtes Material mit 2 Meihen weihem 1.48                                                                                                |
| Schwarz gemusterte Jacquard Rode, mit gutem Futter und Ginfagband, werth 1.39                                                                                               |
| Schwarze seibene Cabes, reich mit 98c                                                                                                                                       |
| Moire-tluterode , alle Farben, wie pint, blan,<br>gran, jchwarz, u. j. w. 6 mal gecorded unten<br>herum, mit Belvet eingefaßt, — ein Rod,<br>wie er bester nicht bergestelt |
| unier wohl affortirtes Lager von Damen Baifis                                                                                                                               |
| ift werth in Augenschein genommen zu wers<br>ben; Ibr findet gewiß irgend eine Mode,<br>welche Ibr auch nur wünschen möget; Preise                                          |

erft beideiben. Damen, in dimars und weiß . 12e Eropi-hite für Kinder, alle Farben . 12e Beife Mulfauben für Kinder . 10e Ruble Sommer-Korjets für Damen . 1De

Bertige Caden für Männer. legante berren-Bemben, Sciben-Front, 69c bie 81 Qualität, gu ... lanter-Unterzeug, feines frangof. Balbriggan, in Cream und Streifen, 24c nner-Unterzeug, feines Gream und Streifen,

| Echt ichwarze Damenftrumpfe, high spliced haden<br>und Zehen, Werth 25c,<br>Baar 19c, 3 Baar für                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwer gerippte Anaben Bicheleftrumpfe, bop-<br>pelte Saden und Behen, tangirt<br>nach Größen, Raar von 17c bis |
| Berfen gerippte Damen-Unterhemben, 40                                                                           |
| Sommer-Unterzeug für Madchen, Semb und Sofen gufammen, ju 25c                                                   |
| Beife boblgefäumte Damentafchentücher                                                                           |
| Babbonet Aravatten für Damen, 25c                                                                               |
| Apothefer-Baaren.                                                                                               |
| Dr. Norfons Lomaria, 50c Größe 29c Bladberry Corbial 15c Effence of Jamaica Ginger 17c                          |
| Groceries.                                                                                                      |
| Moellers bestes xxxx Patentmeht, 48c                                                                            |
| Strift friiche Gier, Dugenb 120                                                                                 |

## Lofalbericht.

## Das neue Banterotigefes.

Die Unhänger bes neuen Banterott= gefetes ruften fich mit aller Macht, um allen Beftrebungen, welche fich auf ben Wiberruf bes Gefetes richten, einen wirtfamen Riegel borgufchieben. Es ift mohlbetannt, bag bie Großhandler ben Wiberruf bes neuen Banterottge= febes wünschen, weil basfelbe unehrli= chen Schuldnern er fehr leicht macht, fich ihrer Berbindlichteiten zu entlebi= gen, ohne einen Beller zu bezahlen. Mitte nächsten Monats werben in Chi= cago auf einem Ronbent, an welchem fich bieReferenten ber 64 Bunbes : Ban= terottgerichte, bie Mitglieber ber Juflizausichuffe ber beiben Baufer bes Rongreffes, fowie bie Bertreter ber Banten und Sandelsvereine betheili= gen, bie Borguge und Nachtheile bes neuen Banterottgefetes, wie fie fich bei ber prattischen Anwendung gezeigt ha= ben, einer eingehenben Befprechung un= terzogen werben. Mahrend bie Beg= mer bes Gefetes barnach trachten wer= ben, auf bem Ronvent bie Unnahme pon Befdluffen burchaufegen, in melden ber Rongreg aufgeforbert wirb, bie neue Banferott-Atte gu wiberrufen ober boch wefentlich zu mobifiziren, werben bie Referenten bies auf jebe Beife zu berhinbern fuchen.

## Sie machten Gruft.

Muf bem Universitäts= Turnplat in Evanfton fand geftern bie Brobe für Luftspiel: "Tig. Cremation" ftatt, welches einige Studenten bein= nächft zur Aufführung bringen wollen. Jouchbomn" Smith und 28. Piper aben in bem Stiid bie Profefforen Satfielb und Cohn barguftellen, und unter Unberem ein Gabelbuell mit ein= ander auszufechten. Bei ber geftrigen Brobe fcblug nun Smith-Cohn mit fei= nem Gabel ein wenig gu fraftig gu, Biper-Batfielb that besgleichen, und bann warfen Beibe bie Baffen fort, um fich poll Gifers mit ben Fauften gu bearbeiten. Mur mit Mühe wurden bie Realistifer fchlieflich bon anberen Mitwirfenben getrennt.

## Sechs Zaufend im Jahr.

Mis Bertreter bes Whitnen=Wibe= ner-Elfins-Sondifats für ben Bau bon Wagen mit elettrischen Motoren hält fich gur Zeit herr Martin Dalo= nen aus Philabelphia in Chicago auf. Derfelbe unterhandelt megen ber Uebernahme ber Giemens & Salste'ichen Fabritanlagen (Grant Locomotive Morts) burch bas Spinbifat. Es wird beabsichtigt, diefe Unlagen gur Berftellung von Motoren für Automobilen ingurichten, und in jedem Monat 500 olche fertig zu ftellen. Die Bagen werben von den Studebakers in South Bend geliefert.

## Der Schufwunde erlegen.

Der Anwalt David J. Wile, welcher am 3. Mai von einer gewiffen Mabel Burte in einem Sotel an Wabafh Abe. burch einen Revolverschuß am Ropfe verwundet murbe, ift geftern in einem Privathospital an Blutvergiftung ge= Aorben. Trot aller Bemühungen ber Merate ließ sich die Rugel nicht entfer= ien, und ba bie Wunde in Giterung berging, fo trat Blutvergiftung ein. Der Berfforbene war 32 Jahre alt und wohnte Nr. 3749 Indiana Ave. — Mabel Burfe beging gleich nach ber That Gelbstmord, inbem fie fich erdog.

## Luftfpiegelung.

Bum zweiten Male in biefer Saifon bermittelte geftern eine Luftspiegelung ben Chicagoer einen Blid auf bas jeneitige Ufer bes Gee's. Bor einigen Wochen wurden uns auf diese Beise St. Joseph und Umgegend bor bie Mu= en gerüdt, geftern mar es Michigan ith, bas in ber Luft zu liegen schien. Die Vorstellung war von mehrstündis ger Dauer und fonnte bon ber Dichian Abenue, fowie von ben boberenGeauben in ber Nabe bes Seeufers aus ceutlich beobachtet werben.

## Gegen Bürgichaft frei.

Der Polizift John B. Baginsti, ber begen Töbtung bes Biaffio Leo unter intlage fteht, ift bon Richter Garn ge= \$10,000 Burgicaft auf freien Fuß efest worden. Die Bürgschaft wurde on Miles J. Devine, bem Bertheibis er bes Angeflagten, und bon John

## Er-Friedensrichter Ames.

Striff friiche Eier, Duțend Calif, Schinken, Pfb.
Calif, Schinken, Pfb.
Meines Schmalz, Pfb.
Meines Schmalz, Pfb.
Mfprt. Pidles in Flaschen
Eigengemachte Catiup, Flasche
Süge beutiche Ebecolade, Stide
Lemons und Anntila Erraft, Flasche
Maters Kadae, † Afb. Budchen
Memmers gemische Ruchen, Pfb.

Er bat fic por Richter Dunne megen 21mts: migbrauchs zu verantworten.

Bor Richter Dunne bom Rreisgericht ift gur Beit eine Schabenerfat=Rlage unter Berhandlung, welche Berr 30= feph R. Meyer gegen ben Abbotaten Howard Umes angeftrengt hat, unb gwar wegen ungesetlicher Berhaftung. Der Rlagegrund stammt noch aus ber Reit, in welcher Berr Umes in bem Bororte Binnetta Friebensrichter mar. - Herr Ames hat bei ber Verhandlung ber Rlage auf bie Singugiehung bon Beichworenen Bergicht geleiftet. Mit bemertenswerth flarer Auffaffung ber Berhältniffe ertlärte er, es wurbe un= möglich fein, in Coot County eine Burh zu finden, welche gegen Friedens= richter als folche nicht boreingenommen

Mus ber Beweisaufnahme in bem gegenwärtigen Prozeg ift folgenber Sachberhalt erfichtlich:

Joseph R. Meher fungirte bor gwei

Jahren als Miethsagent für bas Bar= ben Cith=Gebäude an ber Nordweft=Ede bon Fifth Abe. und Ranbolph Str. Die Beber Jewelry Co., welche in bem Be= baube langere Zeit mehrere Zimmer innegehabt hatte, mar mit ihrer Miethe beträchtlich im Rudftanb. Es mar ihr nun barum gu thun, mit ihren Sachen aus bem Gebäude fortzukommen, ohne bie Miethe gu bezahlen. Bu biesem 3mede mußte herr Mener zeitweilig aus bem Wege geräumt werben. Da= gu bot Friedensrichter Umes bie Sand, indem er gegen ben herrn einen auf "Unfug" lautenben Berhaftsbefehl auß= ftellte und ihn bor fich nach Binnetfa bringen lieft. Berurtheilt tonnte Mener auf die haltlofe Anklage hin natürlich nicht werben, aber bas war auch nicht nöthig. MIS er nach Chicago gurud= fehrte, war die Weber Co. "gerückt". Drei Konftabler hatten ihr babei geholfen, und zwar auf einen fogenannten Rückerftattungsbefehl bin, welchen bie Befellichaft, ebenfalls bon bem made= ren Ames, gegen ihren eigenen Brafi= benten, einen herrn D. G. Rofen= frang, erwirft hatte. Die fraglichen Konftabler: Julius C. Albrecht, 30= feph Siggins und Dennis Cronin, fo= wie ber herr Rofenfrang, find beshalb bon herrn Meher mitberflagt worben. - 2118 Hauptzeuge gegen Ames tritt beffen früherer Umtsichreiber auf, ein herr L. Fiste. Wie berfelbe unter Un= berem ergählt, hat Umes, mahrenb er in Winnetta, 20 Meilen nördlich bon Chicago, bas Umt bes Friebensrichters betleibete, gang gemächlich auf ber Gubfeite gewohnt, und gwar in ben Melrofe Flats.

## Streeters Berichwörung.

Bor Rabi Samburgher wurde ge ftern bie Berhandlung ber Berichwörungs=Unflage gegen Capt. Beorge 2B. Streeter und feine Leute fortgefest. Fünfzig Poliziften fagten über bie Be= angennahme ber Berichwörer aus. Der Bermeffer Guftab M. Carlfon gab bas Gutachten ab, bag ber angebliche "Di= ftrift Late Michigan" gu Coof County gehört. Frant 2B. Prefton gab gu Brotofoll, baß fich auf bem ftreitigen Ufer= lanbe feit fünf Jahren andauernd ein von ber Fairbant Frattion bezahlter Bachter befunden habe. Streeter und feine Mitangeflagten batten benfelben gewaltfam bertrieben. - Die Fortfegung bes Berfahrens murbe bis gum Dienstag verschoben.

## Sat ein Seim gefunden.

Um Juge ber 78. Str. berfuchte geftern ein 20jähriges, lahmes Mäbchen, henriette Oftenberg aus Couth Sol= land, in ben Gee zu fpringen. Albert Brabbs und Charles Waller aus South Chicago hatten ihre Borberei= tungen beobachtet und hielten fie im entscheibenben Mugenblid gurud. Die Ungludliche gab an, bag ihr Stiefbater fie aus ihrem Elternhaufe bertrieben habe, und bag fie nun nicht mußte, mo= bin. Frau Bosbrint, Nr. 4124 Calumet Abe., hat bie Urme in ihrem Saufe aufgenommen, und in ihrem neuen Beim wird henriette wohl frifden Le= bensmuth schöpsen.

\* Der an Geiftesgeftortheit leibenbe Louis Landau aus St. Louis murbe eftern Bormittag im Queens Sotel, labafh Abe. und harrifon Str., in Shuthaft genommen und vorläusig in genannten Firma Ersat für Scaben einer Zelle der Redierwache an Harrisson Straße untergebracht. Er hatte in im bezeichneten Hotel versucht, sich mittels Leuchtgas zu vergisten.

## Diebfiahl ihr Gemerbe.

Mach langer, ungeftorter Wirkfamfeit gefaßt.

Inge Relfon befinbet fich feit geftern

Abend in einer Belle ber Revierwache an Late Str. Die Polizei behauptet, Inge habe in allen Saufern, in benen fie mahrenb ber letten fünf Jahre als Dienstmädchen in Stellung war, "lange Finger gemacht". Der bon ihr Beraubten foll es eine gange Menge geben. Bon geftern auf heute haben fich erft bier gemelbet, nämlich: John Softetter, Dr. 1659 2B. Abams Str., welcher toftbare Rleibungsftude feiner Frau, gum Werthe bon \$300, bermift; G. Stinner, Nr. 776 D. Monroe Str., bem Gilbergeschirr, etwa \$175 merth, abhanden gefommen ift; Frau Dt. Wengler, Rr. 636 Wafhington Boule= barb, wurden werthvolle, handgemalte Porzellandafen geftohlen; homer R. Galpin, Rr. 729 B. Monroe Str., fand geftern aus, bag ihm Gilberge= fchirr und Rleibungsftude im Werthe bon \$150 geftohlen worben finb. -"Der Krug geht fo lange zu Waffer, bis er bricht." Diefes alte Sprichwort bewährt fich wieder ein Mal im vorlie= genben Falle. Fünf Jahre lang ift Inge Nelfon verheirathet. Wie ihr Mann ber Polizei eingeftanben hat, hat fie schon bor ihrer Berheirathung bas Diebshandwert betrieben. Seither hat fie faft beständig weitergeräubert. Im Erbgeschoß bes bon ben Relfons bewohnten Haufes, Nr. 73 Wafhtenam Mbe., wurden Schmudfachen, filberne Löffel, Meffer und Gabeln, Belgjaden, toftbare Rleiber u. f. m., im Gefammt= werthe bon mehr als \$1000 gefunden. Geftern Bormittag hatte Inge fich enb= lich ein Mal an die unrechte Abreffe gewandt. Sie hatte in Galpins Saufe eine Stellung als Dienftmabchen angenommen. Bur feftgefegten Beit ftellte fie fich auch gur Arbeit ein. Menige Stunden barauf berließ fie unter bem Borgeben, baß fie fich Sachen holen muffe, bie fie in ihrer neuen Stellung benöthige, bas Saus. Sr. Galpin arg= wöhnte, baß fie mit bem großen Baden, ben fie trug, als fie fortging, nicht gu= rudfebren werbe. Er folgte ihr unbemerft bis gur Mabifon Str. Dort perlor fie fich im Gebrange. Gegen Abend traf er fie an ber Ede bon Lincoln und Madison Str. Da er inzwi= schen ermittelt hatte, bag bas Frauen= gimmer Gilberfachen aus feinem Saus= halt geftohlen, ließ er es berhaften. Die Polizei erwartet, im Laufe ber nächsten Tage noch bon bielen anderen Diebe= reien gu hören, die Inge begangen hat.

## Für das Berbftfeft.

Der Bürgerausschuß, welcher biellr= rangements für bie Berbftfeftlichkeiten übernommen hat, beschloß in feiner ge= ftrigen Sigung, eine möglichft gablreich unterzeichnete Bittschrift an Die Gubpartbehörbe zu richten, bamit biefe bie Erlaubniß gur Errichtung ber für bas Berbstfest geplanten Arena auf bem Partland öftlich von ben Geleisen ber Illinois Central gibt. Das Komite wird fich bemühen, befonbers bie Unter= ichriften angefehener Burger und Raufleute gu erlangen. Borfigenber Trugr erflarte geftern, ber Geeuferpart gehore ben Burgern, und es mare unge= recht, wenn biefe gezwungen wurben, für ein Grundftud Miethe zu entrich= ten, obwohl jene Ländereien gang brach lagen. Es wurde nur mit großen Ro= ften möglich fein, eine gentral gelegene Bauftelle für bie Arena gu erlangen. und ein fiches Erundstüd merbe Ben Genug bringen burfte. Es befteht fich im besten Falle boch nicht für ben land. herr Donnersberger, Brafibent ber Gubpartbeborbe, bemertte geftern, er und feine Rollegen murben bem Ro= mite mit Bergnügen bas berlangte nicht baran binberte. Laffe fich ein Musmeg finden, fo werbe bie Behorbe ihn bereitwilligft einschlagen.

## Berlangen Banferotterflarung.

Eine Angahl Gläubiger haben ge= stern das zuständige Bundesgericht er= fucht, die "Martin Buettner Furniture Co.", bon Nr. 284 B. Mabifon Str., für banterott gu ertlaren. In ber Bitt= schrift heißt es, bie genannte Firma habe am 15. Marg bas Waarenlager aus ihrem Gefchäftslotale entfernen laffen, um es bor ihren Gläubigern gu berbergen. Much hatten bie Mitglie= ber in betrügerischer Absicht bon Beit gu Beit große Gelbfummen an Strohmanner gegahlt, bie fälfchlich als Blaubiger ober Ungeftellte ausgegeben mur= ben. Das obige Gesuch ift bon ben folgenben Gläubigern eingereicht: Art Stope Co., Falter & Stern Co., C. Carpen & Brothers, D. D. Sagers.

### Rorthweftern Unterftügungs. Berein.

Die herren h. Roop, Bräfibent, E. Berner, Schapmeifter, B. Scheuermann und Chas. Sartmann, Gefretare, haben im Auftrage bes "Chicago= Northwestern Unterftugungsbereins für ben tommenben Sonntag in DI= fen's Grove, Rr. 3147 Milwaufee Abe., Ede ber 42. Str., ein Bifnit bor= bereitet, bas allen Besuchern Belufti gung und fommerliche Freuben in Sulle und Wille bringen wirb. Bei ber Be= liebtheit ber Beranftalter wirb bas Commerfest auch burch reichen Befuch ausgezeichnet werben und unzweifelhaft einen nach jeder Richtung hin befciebi= genben Berlauf nehmen.

\* Bor Richter Chetlain im Gu= perior=Gericht ift bie Rlage unter Ber= handlung, welche die Juwelierfirma herman & Co. (im Freimaurer=Tem= pel) gegen die Fibelity and Cafualty Company angestrengt hat. Diese Berficherungs-Gesellschaft weigert fich, ber Die allerbeften



Gine vollftan. niedrigften Preifen.

Wenn Ihr die sucht, dürft Ihr nicht versäumen, morgen hierher zu kommen. Wenn ein fabrifant von feinen Kleidern gezwungen ift, sein Lager in Geld umzuseten-schnelldann kommt er immer nach dem Großen Laden-denn es ist eine wohlbekannte Thatfache, daß kein Borrath ju groß ift, wenn nur Die Qualität recht und Die Breife niedrig genug find. Bier ift ein folder Fall: Gin berübmter Kabrifant eleganter Manner-Rleider verfaufte uns foeben mit riefigen Opfern 1000 ber allerfeinften Anguige und er versichert uns, bag er nie gebacht habe, biefe Anguige wurden im Retail fur weniger als \$15.00 verkauft werden, mahrend der größere Theil gemacht wurde, um für \$18.00 bis \$20.00 verkauft zu werden.

Wanen English Borfted Anguge für Danner Ranch Ched Caffimere Unjuge für Männer Wanen Worfted Cheviot Unjuge für Manner Wanen Somefpun Unjuge für Manner ..... Weinfte Clay Borfted Anjuge für Manner .. Silf-faced blaue Gerge Angüge fur Manner Wanen Ched Worfted Anguge für Manner .. Leichte Melton Anzüge für Männer...... Fanch Scoth Cheviot Unguae für Manner.

Alle Lacons.

# Eure Auswahl von allen Anich ofen Anzügen für Anaben im Saufe \$3.50.

Der größte Schleuder-Verkauf von feinen Anaben-Aleidern, der je flattgefunden hat.

Anjuge werth \$6.00, \$7.00, \$8.00, \$9.00 und \$10.00 . . . 3-Stude Anaben-Anjuge, Großen 3 bis 16 ...... Doppelbruftige Anaben-Anjuge, Grohen 3 bis 16 . . . . Beffee Anaben-Anguge, elegante Moden ..... Saifor-Anguge für Anaben, bubich und modern ..... Reefer-Anjuge für Anaben, neuefte Moden ....... Alle Größen, 3 bis 16.



Großer Berfauf von Muftern in

# Männer=Strohhüten

Alle Mufter des größten SutaGefdaftes in Amerita, alle neuen Facons und Mufter biefer Gaifon, gefauft ju 30 Gents am Dollar, werben verfauft gu biefen laderlich niebrigen Preifen.

## Partie 1.

und Anaben, werth 50c

## Partie 2.

Strobbute für Manner Strobbute für Manner und Anaben, werth \$1.00,

25c 50c

## Partie 3.

Strobbitte für Danner und Anaben, werth auf:





## Photographisches Atelier.

Ein prachtvolles Bilb in Lebensgroße, mit einem Dubend von unferen Plas \$2.50 Radfigungen find frei. Baby:Bilder eine Spezialitat.

#### 25. Stiftungefeft der Bermann: Loge.

Die Hermann-Loge No. 17 bom Dr= ben berhermannsföhne, feiert am näch= ften Conntag in Civores Salle, an State und 43. Str., bas Fest ihres 25= jährigen Beftebens. Bon bem Urran= gements=Romite, unter Leitung bes herrn Rercher, ift ein Programm ent= worfen worden, beffen Musführung ben Teftaaften einen aubergemobnlich groaus Orchefter=Nummern - barunter Zwed so gut eignen, wie jenes Part- ber Festmarich "Willsommen hermannsfohne!" bon Müller, - aus Colo-Bortragen, Chorliebern und Feft= reben. Inmitten ber Mitglieber, welcher ber festgebenben Loge mehr benn Land überlaffen, wenn fie bas Gefet | 15 Jahre angehören, wird Gr. Muguft B brens, Staats-Großprafibent bes D. b. S. S. von Illinois, bon ber Bühne herab bie Sauptanfprache halten; Sr. Chriftian Sorchler, Er=Brafibent ber festgebenben Loge, mirb, umgeben bon ben Grunbern und fünfundamangia weißgelleibefen Mabchen, gefchmudt mit ben Regalien bes Orbens, bie Feft= gafte willtommen beigen. Bon Srn. R. Maurer, Er-Gr.-Brafibent und Mitglied ber Gigel-Loge Rr. 4, fteht ein beklamatorischer Bortrag in Musficht. Der beftens befannte Tenorift Frang Sprenne, ber Pianift 3. B. Simmoned und ber Biolinift Baul Thies fteben mit Coloportragen auf bem Programm. Die Salle wird in reichem Festschmud prangen. Nichts ift bon bem bamit betrauten Komite ber= geffen worben, um bem Gefte einen feis | noch über feine jegige Befchäftigung ner Bebeutung würdigen Charafter gu berleihen und ihm einen glangenben Berlauf zu fichern.

## Sind ju wohlwollend.

Der Chef ber ftaatlichen Getreibe-Infpettion, herr Roble, hat feine Ge= hilfen Pinterton und Barr, fowie zwei Bureauarbeiter bom Dienfte fuspen= birt, weil fie bei ber Beurtheilung einer

## Beim Roffer-Diebitabl ermifcht.

Der Handlungsreifende F. Wood= cock war Mittwoch Abend aus Sh= racufe, New York, auf bem hiefigen Union-Bahnhofe eingetroffen. 3m Begriff, fich eine Drofchte gu nehmen, hatte er zwei Sandtoffer auf ben Burgerfteig gestellt. Babrend er mit ei= nem Ruticher wegen bes Fahrpreifes verhandelte, hatte ein Dieb fich feines Handgepackes bemächtigt. Der Rerl begab fich mit bem geftohlenen But mit= ten in bas Menschengewühl hinein, bas fich bie Canal Strafe entlana gur Mabifon Strafe bewegte, und fturm= te, rechts und links bie Leute anrempelnd, in großer Saft babon. Giligft benachrichtigte ber Beftohlene ben am Bahnhofs-Gingang Bache ftebenben Poliziften Condell bon bem Borgefal-Ienen. Gine wilbe Jagb folgte, an ber fich auch mehrere Paffanten betheilig= ten. Der Spigbube murbe ermischt und bon bem Poligiften in Saft ge= nommen. Geftern Bormittag ftanb er als Gefangener vor Richter Prindiville. Er gab feinen Ramen als Anbrew Bris derton an, behauptete, "Auditor" ber Rleibermaaren-Firma Cramford & Co. in St. Louis, fowie Buchhalter beim "Dry Goods"=Ronig Wanamater in Philabelphia gewesen gu fein, und aus Glasgow, Schottland, zu stam= men, wo er angeschene und reiche Ber= manbte besite. Er weigerte fich aber, bie Namen berfelben befannt gu ge= ben. Da ber Prahlhans fich weber über feinen hiefigen Aufenthaltsort, ausweifen tonnte, machte Richter Brinbiville mit ihm furgen Progeg und ber=

## Todesfälle.

bes Berfahrens.

bonnerte ihn gu \$50 und ben Roften

Rachfiebend veröffentlichen wir die Lifte ber Deut-iden, über beren Iob dem Gefundbeitsamte zwijchen geftern und beute Melbung zuging:

geken und bente Melvung zuging:
Praih, John, 52 A., 98 Moffat Str.
Denien, Gmma S., 68 A., 3014 Aubiana Ave.
Globn, Alice, 51 A., 1231 Oct Grove Ave.
Goldburg, Lonis, 13 A., 1231 Oct Grove Ave.
Goldburg, Konis, 13 A., 1231 Oct Grove Ave.
Goldburg, Konis, 13 A., 1232 Oct Grove Ave.
Outburg, Konis, 13 A., 1232 Mod Amilton Ave.
Outburg, Arthur, 9 A., Angultana Solpital.
Outburg, Arthur, 9 A., Angultana Solpital.
Outburg, Barth, 37 A., 2313 B. Abams Str.
Oove, Mary, 56 A., 158 B., 23. Str.
Romenshy, Margaeret, 50 A., 3201 Worgan Str.
Achter, Chan, 15 A., 3633 Kith Ave.
Solpital, Goa, 15 A., 3633 Kith Ave.
Schreit, John, 40 A., 1202 Plus Jeland Ave.
Senninger, Maggie, 23 A., 2535 Babajh Ave.

## Der Grundeigenthumsmartt.

Woodlann Ave., 50 F. fübl, von 54, Str., 50×125, Sattie M. McGuire und Gatte an Cliver M. Narjons, \$5000.
Fatrfield Ave., 214 F. nördl, von Le Monne Str., 25×125, Walter S. Allport an Relie Louis, \$150. \$1:50. tlarf Str., 330 F. nörbl. von Tidens Ave., 30× 125, Samuel T. Rideljon an M. J. D. L. Ken-neov. \$18:00. darbling Abe., 180 F. nörbl. von Irving Parf Ave., 50×123, Warp Soil an Ivonas M. Solvell. \$1000. Rontraje Voul., 10:23 F. oft. von Plober Tr., 188× clart Str., 330 F. nord, von Ardens Arc., 398, 123, Samuel Z. Rideljon an M. J. C. X. Rennedd, \$150, Mary Soil on Thomas M. Colvell, \$1000. Montroje Boul., 1023 F. ofth von Jeving Part Ave., 505, 123, Mary Soil on Thomas M. Colvell, \$1000. Montroje Boul., 1023 F. ofth von Photop Str., 1888-200, Abelie Boul., 1023 F. ofth von Montroje Fr., 1888-200, Abelie Fr., 1888-200, Abelie Fr., 1888-200, Abelie Fr., 1889-200, A

\$550.

Cliis Ave., Nordweltede 67. Str., 198×125. Thomas Morehouse an Charles F. Clarke, \$19,000.

112. Vi., 200 F. öffl. von acentiporth Ave., 373×124, 250 Econ an Indefinent Co. of R. A. an John R. Banderbilt, \$1473.

Baulina Str., 129 F. nördl, von Irbing Barf Ave., 50×105, Vina Burkerbarth an Fred Beutel, \$3000.

Bindfor Ave., 255 F. westl, von Lastice Str., 27× 938, 300n S. Johnson an Clara S. Johnson, \$5000.

## Beirathe. Ligenfen.

Folgende Beirathe. Ligenfen murben in ber Office bes County-Clerfs ausgestellt:

Anbrem Bearfon, Guma Olfon, 25, 19. Albert &. Sanifd, Mabel G. Degter, 23, 21. Conrad Luk, Louise Jacger, 30, 28. Garby J. Cooper, Clga M. Coucher, 21, 22. Frant Sagen, Rate Edvere, 24, 19. James R. Turbett, Man L. Coughlin, 29, 23. 

## Marttbericht.

Chicago, ben 8. Juni 1899. (Die Breise gesten nur für ben Grohbandel.)
M of feret : Brodufte. — Butter: Rochebutter 11—133e; Baire 10—16c; Creamery 133—18c; beste Rumfbutter 12—133e. — Köle: Frijder Rahmfaie 83—98c das Bfd.; andere Gorten 5—12c das

Blund.
Geflügel, Eier, Kalbfleisch und Fische. - Lebende Trutbühner, 9-10c bas Pho.; Sibner 91-10c; Enten 7-75c; Ednie 6-7c bas Pho.; Trutbühner, für die Küche bergerichtet, 10-11c bas Pfd.; Dübner 10-10fc bas Pfd.; Enteu L-2fc bas Ted. - Ralbfleisch Dungend. - Cier 12-12fc bas Ted. - Ralbfleisch - Gier 12-12fc bas Ted. - Ralbfleisch cochet Tämmer kl. 10-43.50 bas Sid. je nach dem Gewicht. Tämmer kl. 10-43.50 bas Sid. je nach dem Gewicht. Tämmer kl. 10-43.50 bas Sid. je nach dem Gewicht. - Filde: Echnaryer Varich je nach dem Gewicht. - Filde: Echnaryer Varich 12-12fc; Ochte 5-54c; Karple und Wiffelsisch 1-2c; Grass bechte 4-5c bas Pid. - Froschichentel 15c-50e bas Dukend.

Grüne Früchte. — Rochapfel \$3.75—\$4.50 per Hat: Duckfie u. j. w. \$4.00—\$5.00. — Bananen 75.—\$2.00 per Gedduge; Jitronen \$2.50—\$3.25 der Bike; Apfelfinen \$3.00—\$3.75 per Rike. Æartoffeln. — Iffinois, 32—34c per Bus Minnejota u. j. w. 36—38c. — Reue Artoffeln, \$2.50—\$2.75 per Faß.

Cem ft fe. — Rohl, neuer, \$2.00—\$2.25 ber Rab: Indebein, biefige. 60—65c ber Bufbel: Bobuen 81.15—\$1.85 ber Bujbel: Aodiesden, 75c—\$1 per flod Pilubeden; Pilumentob 75c—\$1.00 per Bufbel: Eelerte 25—45c ber Tuhend; Spinat 15—20c ber Bufbel: Gurfen 25—30c per Duhenb; Spargel, Rluois, 50—60c ver 4 Bufbel; Salat 15—20c ber Life; grüne Erbfen, 75—81c ber Bufbel;

Cetreibe. — Winterweisen: Ar. L. vother, 77—773c; Ar. 3, rother, 74—743c; Ar. 2, vother, 75—773c; Ar. 3, borter, 72—743c—Soutmerweisen: Ar. 2, 75—75c; Ar. 3, borter, 72—743c—Soutmerweisen: Ar. 2, 75—75dc; Ar. 3, borter, 72—75c; Ar. 3, 72—743c, Ar. 2, 72—743c—Apaier, Ar. 2, 27—283c—Apaier, Ar. 2, 283—342.

Det Tonne, Apagenhrob \$5.00—\$6.00.

5 d la d t b i e b. — Befte Stiere \$5.30-\$5.55 per 100 Rib.; befte Ribe \$3.85-\$4.75; Rafiqueins \$3.60-\$3.90; Schafe \$3.75-\$4.90.

Lefet Die SONNTACPOST. WHEN THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE WASHINGTON

## lufregender Verkauf von Anaben-Aleidern 50c Watfis und Wloufen für gnaben ........... 25c 75c Craft-Anjuge für Anaben, 3 bis 10 Jahre ..... 35c \$2.50 Weftee-Anjuge für Anaben. 3 bis 8 Sabre. \$1.29 55 ganzwoll. lange Sofen-Anzüge für Anaben. . . \$2.95 15 3-Stude lange Sofen-Anjuge für Anaben ... \$3.45 88 feine lange Sofen-Anjuge für Anaben ..... 84.45 Beinfle \$10 lange Sofen-Anjuge für Anaben . . . \$7.95

# THE TAIL NAC.

Berr Charles S. Bellad,

Prafident ber großen Gefellicaft, welche uns 3,000 Anguge ofne affen Profft und jum Theil unter dem Serftellungspreis verkaufte.



Elegante Sommer=Anzüge für Männer 45¢ Gefauft zu 45c am Dollar. am Dollar.

Alle Einkäuse übertrossen, alle Verkäuse in den Schatten gestellt.

Chas. H. Bellack & Co., Nachfolger der Benedict Clothing Co., von Milmaukee, verkauften uns 3000 Sommer-Unzüge diefer Saifon für 45c am Dollar ber Berftellungstoften. Jeber Angug vom beften Material, jeber Angug von forgfältigfter Arbeit, jeder Angug gemacht, um für mehr als bas Doppelte, mas mir verlangen, vertauft zu werben - biefer Bertauf ift ein Riefe im Bergleich zu anderen Bleiber-Bertaufen.

Dauerhafte Gefdäfts:Anzuge für Män:

in amangig verschiedenen bubiden Muftern, bon einigen ber wohlbefannteften Stoffe gemacht, folde wie: Bafbington Serges, Tricot Lawns, Thibets, Sannos

ner für den Commer . . . .

Strift reinwollene Caffimere und Cheviot Anzüge für Männer . . . .

in acht hubichen mobernen Ruftern, in Plaibs, Karrirungen und Mifchungen, in mittleren, bellen und buntlen Farben, mit guten bauerhaften Serge: Trimmings, Schnitt in ber richtigen 4fnopfigen Cad-Mobe, jebes Rleibungsftud in ber Partie gut gemacht und perfett paffend, wegen ber eleganten Werthe, die in bicfer Partie enthalten find, wird diese Offerte als ein Bunber ber Kaufmannsichaft betrachtet-Chas. S. Bellad & Co.'s Wholesales-Breis \$6, unser Preis . .

Arokarliger Verkauf von Heißweller-Kleidungsslücken.

Männer . . . . in 27 ber beliebteften Dufter biefer Caifon, in gierlichen Bin farrirten in 27 der beliebessen Muster bieser Saison, in zierlichen Pin farrirten und Plaid Worsted, die besiebten englischen Clad Worsteds, kleidsamen blauen Eerges und des ewigholkenden Cossismeres, in all den korretten Farben, einsach und boppelbrüftige Sac und Cutaway Frod Facons — modische Anzüge welche fo zustriesden stellen als irgend ein \$15.00 Anzug den Irliesden stellen als irgend ein \$15.00 Anzug den Irliesden stellen als irgend ein \$15.00 Anzug den Irliesden Schlad & Co.'s Wholessers \$14.00 — unser

Schwarze Albaca Röde für Männer — alle **85c** Größen, tiefes Anner Facing, werth \$1.25 — Samftag nur Wlöslut ganzwolfene indigoblaue Serge-Röde für Männer, Größen 34 bis 42, in einfach: und dopbels führligen Sergen 34 bis 42, in einfach: und dopbels führligen Sergen 34 bis 42, in einfach:

Schr hübsche Sommer : Anzüge für Prachtvolle Sommer : Anzüge für Die allerfeinsten Sommer : Auzüge Männer . . . .

in 31 ausgesuchteften Muftern biefer Saifon, bon ben feinften Stoffen gemacht, in geftreiften farrirfen und Blaid Worftebs, blauen Gerges alle Facons und Eröhen, jeber Angung in einer bollfommenen Manier bergestellt, mit handwattirten Schultern und Kragen, mit oder ohne Seiden Facings, gefüttert mit Italian Cloth, tiefer franz. Facings mit Italian Cloth, tiefer frang. Facings mit Satin Piping - Chas. D. Bellad & Co.'s Bbolefale-Breis \$20.00 - unfer

ber Caffimere und fanch Chebiots, gefüttert mit Gerge ober ital. Tuch, in einfachen ober boppelfnöpfigen Sad-Facons, Anguige bie Mobe, Qualität und erfter Riaffe Arbeit repragentiren; Chas. S. Bellad & Co.'s Bholefale = Preis \$10,

für Männer . . . .

Gipfel ber Dobe, forrett garnirt und finifb. eb, in jeber Sinfict einem funbengemachten Rleibungsftude gleich, jeber Unaug aus reis nem Seibengemifchten Borfteb ober Caffis mere gemacht - Chas. Q. Bellad & Co.'s Bbolefale=Breis \$24.00 unfer Breis . . . . . .

in 19 periciebenen fleibigmen Commer-Muffern, aus allen ben feinften Stoffen gemacht, die in ber Rleiber-Belt befannt find, in ben ausge fuchteften Duftern, gefcnitten nach bem

Bicycle-Anzüge und . Josen fehr herabgesett. Craft Bieple:Angüge für Manner, Großen 33 bis 44 Oofen, burchiveg bophett genabt, Eraft vollständig "hbrunt" bor bem Anfertigen—werth \$1.45 Wanner, gut geschneibert, perfett paffend, 69¢ werth \$1.50 Wholut gangwoll. Biepele-Dofen für \$1.00 Mbfolut gangwoll. Bichcle-Hofen für Blanner, in bubifchen Cheds und \$1.00 Absolut gangwollene Bicycle-Anguge für Manner, ge-Dauerbafte Sofen für Manner, gemacht aus abfolut ganzwollenen Canimeres, in hubichen Sairline Streisfen, icon gefchnitten und gut paffend, jes bes Baar garantier, nicht aufzureigen — 95c werth \$1.50 — Samftag nur macht aus Cheviots und Caffineres, in Checks, Blaids u. Mijdungen, gut gemacht, \$2.95

Freinste Borfted und Caffimere Dofen für Manner, in allen ben neueften Streifen und Ched's biefer Saijon, icone bertet und geschneibet nach echter Rundenichneiber achter Rundenichneiber Beanflag uur \$4.95



Messrs. A. M. Rothschild & Co.,

45c

Dollar.

Chicago, 111.

Concerning your purchase of mens rashionable clothing made by your concern of our firm to-day at 45% on the dollar, I wish to say to you personally that this is by all odds the lowest figure ever quoted since we have been in business, but it is one of those instances in which we concluded it best to take what we could get rather than carry the stock over. There are approximately 3000

I sincerely trust that your trade will profit by our compulsory

Very truly yours,

Charles H. Bellack Co. - Brade H Poplar Perfoulider Brief, mit Erlaubnig des Serrn Bellack abgedruckt.

## Uhren und Messerwaaren.



\$12.00.
\$10.50 für 14t. goldgefüllte Bedaufe für Damen, fanch Danbgrabreungen, 20fabr. Gastantie bes Fabrifanten, mit feinem Elgins ober Baltham jetveleb Bert

Rauft Eure Rafirs-meffer, wo fie bers gestellt werben, Rafirmeffer abgezogen . . . 5c 38c für echte Franz Swatty Barbers' Mazor Hones, reg. \$1.00 Sorte.

40c für fpes helle ganger Ridel Finish, schwere Febers Barr garantirt. Sold gefüllt Gedäufe f.
Männer, findibolicht,
mit echtem American Waltham 15jeweled Bregnet Gair-Spring Mert,
feine Zeitmesser, ilt 5 Jahre garantite.

3.95 für goldgefüllte sanch
grabirte Gehäuse siir
Damen, Dunting Facon, mit seinem
Ridel jewieled amristan. Wert verse
ben, jede ilhe als guter Zeitmesser sienen sich verse
ben, jede ilhe als guter Zeitmesser geitmesser des geitmesser geitmesser des geitmesser geitmesser des geitmesser geitmesser des geitmesser des

Feinste Bichele-Ungüge für Manner, gemacht aus ben allerfeinsten Stoffen, in allen ben eleganten Mustern, jedes Aleidungsstud in gehöriger Beise gemach — burchbeg mit Satin Aiping, Solen mit obet ohne Golf-Bottonis — werth jeden Cent \$4.95 Anichosen-Angüge für Anaben, Größen 3 bis 15 Jabre, gemacht von absolut gangwollenen Cheviots und Caffimeres, viele von den Sosen mit doppelten Anice und Sigen, kleinere Größen 34.85 mit Beftees — werth \$3.00 — Feine Steleton Serge Röde und Westen für Männer, Größen 34 bis 42, gemacht von durchaus ganzwolles ner indigoblauer Serge, garantirt echtsarbig, prachts voll geschneidert, mit Satin Riving, gut werth \$5.00 — Positive phänomenale Schuh-Bargains

Großartiger Gintauf von 6,749 Baaren von Burt & Badard's weltbrühmten "Korrect Chape" Schuhen, Die gemacht wurden um für bas Doppelte und Dreifache bes Preifes verlauft



Sübiche Commer Aniehofen-Angüge für Anaben, — Größen 3 bis 15 Jahre, gemacht von all den besten und podulärken Stoffen, geichneibert und besetzt in einer ausgezeichneten Manier, steinere Größen mit schöben besetzt is zu 85.00 — Auswahl Camstag für

für ein Paar biefer prachtigen \$3.50, \$4.00, \$5.00 und \$6.00 "Korrect Chape Schuhe-biefe Schuhe find feine bon ber gewöhnlichen ober billigen Sorte Schuhe. Sie find in allen Moben gemacht, nur bie beften Schuhmacher find angestellt morben, um fie berguftellen, und bas befte und theuerfte Les ber ift gu ihnen bermenbet worden. Wir haben Diese Schuhe in Tan, Bici Rid, Willow Chrome, Titian, Ruffian und Bog Calf - fowie in Patent-Leder, mit irgend einer gewünschten Mode, Leifte ober Behe.

-gemacht nach bem fpigen Beben Leift-Beiten A bis E, Großen 2} bis 7 -

merth \$2.25 und \$2.50.

Orfords zu 33c am Dollar.

950 für sohfarbige und schwarze Schultschube für Lamen, gemacht aus important lobsfarbige und bas Baar für 3,068 Baar important lobsfarbige und bas Baar sür 3,068 Baar sohn bei beste geichte bei Despendentet, Goodbear Wetts und McRay genacht ober Kid Tods, bandgewendet, Goodbear Wetts und McRay genacht in ben After Alle mit Seide geftenpt und elegant vallen, gemacht in ben After Aug, Coin, britischen, Brince und London Zeben, alle site Despendent vallen, gemacht vallen, gemacht

Bic am Dollar, mit Seibe geftenbet und elegant bastenb, echtfarbige 98c für "Ruftia Grain" und Satin Calf Schnürschube für Anaben, gute schwere Cobe Eplets, eichenlohlarbige bieglame Soblen

98c und \$1.25 für Tan Goat und Bici Rib Schnuridube für Mabden und Rinder, ges macht in ben London und Coin Beben, Groben 82 bis 11. \$1.25 und \$1.45 für Größen 111 bis 2.

Mnangwe abwärts auf. Der Bortu-

giese Serpa Pinto reiste 1877-78 pon

Benquela zum Sambefi und biefen bis

## Ueue Strohhüte für Männer.

All die neuesten Facons, enthaltend die forretten Muster für jede Größe Leute und ihre Köpfe; — auch Süte für Knaben und vollständige Auswahl von Derbys und Fedoras, billiger als irgend ein anderer Laden in hicago.



Modische Strobbitte für Männer, Knaben und Kinder, Taufende um bovon zu wählen, all die neuesten und biblischesten. Schöpfungen der modernen Kutmacker, in alen hibischen Braids, einschl. Sensett, Milan Split, Sonnert, Milan Split, Sonnert, Milan Split, Sonnert, Milan Split, Sonnert, Milan Split, Spanif, Machinen und den reinen rouge auf \$1.25, \$1.00, 75c und eine spesiele Partie von 50 Tad., d. St.

Mobifche Strobbilte für Manner, Rug

1 für modische Strabhilte für Männer, in allen densbaren Facons und Braids, forrett und modern-bunderte um dabon zu vählen, weiche oder fteise Brims, reguläre \$1.50 und \$2 Wertbe.

Merthe.

1 für Derbys und Fedoras filt Männer, in all den neuen Farben und Facons, Odds and Gelds, augehäuft vom Geschäft diese Saison —
2, \$2.50 und \$3 ditte, alle gusammenstiden in einer North.

33e für Craft Gute für Manner, all die neuen Facons,
Seidenstreifen, etc., werth 50c und
75e.

gethan in einer Pacrtie.

25e für Etickele Kappen für Männer, Runden und Kinder, in
Graft, Eeinen und fanch lareiteten
Soft und Hadet Facons,
Katentleber-Schirme, werth 50c und

12c für maldbare TamO'Shan. 70c. ters für Anaben und Rineber, im Graft doer geinen, regulärer 50c gerade poffen als Cyclingh in allen Farben.

uns boch an, benn bem Manne ge=

schieht Unrecht, er hat feine Pflicht ge=

General Broofes origineller Bericht ans Rriegsdepartement.

MIS amtliches Aftenftück ift ber in Wafhington empfangene Bericht Gen. Broofes über ben Untersuchungs= Befund bes General = Inspettors Oberftleutnant Reade ungweifelhaft eine Neuheit erften Ranges; benn ber Berfaffer gefällt fich in 3 verschiebenen Rollen: als Rrititer, Sumorift und Rarlchen Mieknid-Philosoph.

Weber bie herren im Rriegsbepartement, welche einem ber bevorzugten Bertreter öftlicher Preffe Ginficht in bas Dotument geftatteten, noch biefe felbft, icheinen irgend welche Borftel= lung bon ber grotesten Absonberlichteit besfelben zu haben.

Auf Grund ber Infpizirung bes 8. Infanterie = Regiments zu Savana burch Oberftleutnant Reabe melbete General Broote nämlich ans Rriegs. bepartement, baf bie militarifche Dr= ganifation und Equipirung viel gu wünschen übrig laffe.

hierbei gibt er über bie Rhafi-Uniform folgenbes Gutachten ab:

"Einen Bortheil bietet bie Rhatis Rleibung, bag wir reichlich bamit ber= feben find, um fie auszugeben ober gu bertaufen. Die Infpizirung eines in Rhaft gefleibeten Regiments ift ein Farben-Studium. Wenn man ein Patet öffnet, bemertt man Schattirungen bon Braun, Sepia, Duntelbraun, Erbfengrun, fogar Ranariengrun.

Wenn bie Golbaten bas Beug anhaben, bleicht ober berftartt bie Conne biefe Farben, und erft nach ber Bafche werben bie Uniformen einander ahn= lich. 3ch fragte einen Offizier, mas ber hauptvorzug bes Rhati-Unzuges fei, und er ermiberte: "Rhati tann bas Berbienft für fich in Unfbruch nehmen. welche manche Boardinghaus=Wirth= innen beim Gintaufe bon Schuffeln biefen wünschen: "Geben Gie mir bon irgend einer Farbe, bie ben Schmut nicht zeigt".

"Ein Difftanb ift es, bag fich Bieles als Rhati ausgibt, ohne es zu fein. Der Baumwoll-Drillich, welchen bie Rontraktoren bor einem Jahre, bei ben eiligen Regierungsbeftellungen, gu fogenannten Rhati-Unzugen benutten, bariirte in Bezug auf Gewebe, Farbe, Gewicht u. f. w. Das war bamals vielleicht unbermeiblich und fpielte gur Zeit thatsächlich keine Rolle, ba bies Zeug in Santjago, wie in Tampa, ein villtommener Erfat für bie Rleibung ber nörblichen Breitengrabe mar. Es batte fic bamals nicht gefcidt, bier-

über gu geben, aber jest erscheint Rritit angebracht. Denn es ift erwiefen, baß manche Fabrikanten — trop Bebin= gungs=Borfchrift bes Quartiermeifter= Umtes — fein Indigoblau für bie hemben genommen haben; ein Theil der hemden ift eher grün, als blau. Die Namen ber betreffenden Rontrat= toren hier zu nennen, ift unthunlich".

Der ans Rriegsbepartement gerich= tete Vorwurf wegen Erganzung bes 8. Regiments burch unausgebilbete Mannschaften ift ernfterer Urt:

"In Rurgem wird bas 8. Infan= terie=Regiment aus unakklimatifirten Refruten befteben, wenn nicht bie Maffe burch tüchtige Beteranen geho= ben wird. Argumente follen unnöthig fein, weil bie Orber manbatorisch ift Da Plat und Rlima bas Ginüben im Scheibenschießen hier unmöglich machen, fo muß bies erfolgen, ehe bie Retruten hergeschickt werben. Beffer noch mare es, bas Rriegsbepartement inftruirte bie Refrutirungs=Offigiere, nur ehemalige tüchtige Golbaten für hier anguwerben".

Dann beschwert fich ber General= Infpettor über bie Ungleichheit ber Waffen: neue Gewehre und fünf ober auch fieben Jahre alte find im Regi= mente zu feben; er verlangt bas neuefte Springfielber Magazin-Gewehr.

Und bei biefem Unlaffe tommt er abermals auf bie Schießtunft zurud, inbem er feinen Borgefetten folgenbe merkwürdig=naive Borlefung halt:

"Gin Golbat, ber fein Gewehr nur au gelegentlichem Erergieren und nicht gum Schießen hat, ift etwas Lächer= liches; aber gum Lachen ift es nicht, weil zu ernft. Auf bem Schlachtfelb ber Butunft wird ein Golbat, ber nicht jum Schügen ausgebildet ift, fo zweds los, wie ein Weibsbilb fein".

Sollte man nicht annehmen. herr General, bag bies in ben Zeiten bon "Pfeil und Bogen" icon ber Fall

3m Sinne bes berühmten alten Berliner Gaffenhauer = Rouplets : "So'n Bischen Frangofifch ift gar gu fon", ftaffiren fich bilbungsbefliffene Amerikaner zuweilen mit einer ber Emerson'ichen Gentengen aus.

Diefe Dethobe befolgt auch Genes ral-Infpettor Reabe in feinem Bemüben, bem Rriegsbepartement flar ju machen, bag ein Golbat, ber nicht fchießen tann, eine lächerliche Perfo-

Emerson gitirt, als ein Beispiel inen auf bem Dzean

fdwimmenben Regenschirm. Un und für fich ift ber Regenschirm zwar etwas gang Gewöhnliches, Gangundgebes, und bennoch fonnte Niemand Diefes Emblem materieller Zivilisation auf ber ungeheuren Waffermufte ziellos einhertreiben feben, ohne zu lächeln".

Nachbem ber Berfaffer biefen Cat überlefen, ichien er im 3meifel gemefen gu fein, ob herr Alger und feine Divifionschefs auch wirtlich Geiftes= schärfe genug befäßen, um an bem Beifpiele Die Lächerlichfeit eines giel= los bahintreibenben fchieguntunbigen Gewehrträgers zu erkennen; baber fügte er - fogufagen als Boftftrip= tum - folgenbe tlaffifche Ertlarung an:

"Ein in ben Krieg ziehenber, bis auf die Bahne mit einem Bahnftocher und einer leeren Scheibe bewaffneter Solbat tann nicht ernftgenommen merben".

Soffentlich wird biefes hochphiloso= phische Argument gebührenbe Anerfennung in Washington finben.

Gefchieht bies, bann tann ber General=Infpettor erwarten, bag man auch feiner Befchwerbe über ben "Intelli= gengmangel" bes "Regulären" Berud=

sichtigung schenke: "Die Mehrheit ber Leute, bie nun in ben Reihen sich befinden, kennt nicht bie Bezeichnung ihrer Equipirungs= Stude, weiß nicht bie Bahl ihrer 216= theilung und wer fie befehligt: weiß nicht ben Stand ihres Rleiber=Rontos. weiß nicht, mas im Golbaten = Sanb= buch fteht; weiß nicht, wie fie ihre Equipirungs=Stude in Ordnung hal= ten foll; es fehlt ihr ber Beift militä= rischer Tradition: fie hat teine Ahn= ung, wie unwiffend fie in Dingen ift, bie man bor einem Sahre für militä= rifche Glementartenntniffe hielt. Die Leute haben zwar guten Willen, aber bas ift nicht genug. Das Regiment ift mit Retruten überlaben und hat Man= gel an geschulten Offizieren, welche unterrichten follten".

("Weftl. Poft".)

Ufrifadurdquerungen.

Mit ber am 17. Mai erfolgten Un= funft bes Majors Marchand in Dichi= buti ift bas gweite Dugenb ber foges nannten Afrikaburchquerungen boll geworben. Ghebem, im flaffifchen Beitalter ber Entbedungsgeschichte bunteln Belttheils, bebeutete eine folche Wanberung von Meer gu Meer nicht nur eine herborragenbe Bionier-

leiftung, fonbern auch eine geographi= fche Großthat. Seute ift bas anbers geworden: Die heutige afrikanische Rei= fetechnit tennt feine Schwierigfeiten, bie nicht burch Umficht ober rudfichts= lofe Gewalt zu überwinden gewesen maren, mahrend bas Gebiet, bas ber reinen Entbedungsreife noch Aufgaben ftellt, fich bis auf wenige, allerbings ichmer zugängliche Stellen verringert

Sieben von ben 24 afritanischen Ueberlandreifen ber letten gehn Jahre bewegten fich auf mohlbekannten Bfa= ben, meift auf ber Route Rongomun= bung — Kongo — Tangannika — Rhaffa - Sambesimundung ober um= gefehrt; fie brauchen hier um fo weni= ger angeführt zu werben, als bie betref= fenben Reifenben teine miffenfchaft= lichen Biele berfolgten. Es maren gewöhnlich Beamte bes Rongoftaates, bie nach fürzerer ober längerer Thatigfeit im Innern bie Beimreife nach ber "anberen" Rufte bewertftelligten, um als "Ufrifaburchquerer" ju gelten. Die übrigen 17 Reifen bon Dzean gu Dzean haben allerbings größere ober geringere wiffenschaftliche Bebeutung und feien bei biefer Gelegenheit aufge= gahlt. Was gunächft Marchand angeht, fo wurben feine geographischen Erfolge am oberen Ubangi und im Bahr el Chafal bereits bor einigen Monaten an biefer Stelle befprochen; ob er auf bem Wege von Faschoba nach Dichibuti bie Forschungen Bottegos und beBon= champs' am Cobat hat erweitern fon= nen, ift noch nicht befannt. Die erfte Reife quer burch Afrita bollführte Livingstone 1854-56; fie legte fast ben gangen Cambefi fest und lieferte Muffcluffe über bas Quellengebiet bes Raffai. Rohlfs' Reife bon Tripolis über Ruta nach Lagos 1865-67 brach= te werthvolle Entbedungen über Tibe= fti und Rarten und Rachrichten über einige ber Sauffaftaaten. Der Eng= länber Cameron, ber 1873-75 bie Route Bagamopo-Benguela gurud= legte, nahm als Erfter ben füblichen Theil bes Tanganhita auf und entbedte beffen Ausfluß jum Rongo, währenb er uns im Weften über bas Spftem bes oberen Qualaba zu einiger Rlar= heit berhalf. Stanlen ftellte 1874 bis 1877 auf feiner großen Reife bon Bagamoho nach ber Rongomunbung burch feine Umfegelung bes Biftoria-Rhanza zunächst fest, bag biefer ein

einheitlicher See ift, entbedte bann ben fpäter Albert Sbward-Rhanga bendnn-ten See und nahm ben Kongo bon

gu ben Bittoriafallen hinunter; Aufnahmen am oberen Sambesi waren sein wichtigstes geographisches Ergeb= niß. Der Italiener Matteucci und Maffari Wanderung bom Rothen Meer über Wabai und Bornu nach ber Ni= germündung, 1880-81, ergangte nur Nachtigals Mittheilungen über Wabai in einigen Puntten: man bezweifelte anfangs fogar, bag bie beiben Stalie= ner bie Reife gemacht hatten. Wiß= mann, 1880 bis 1882, ging mit ber Pogge von Loanda aus die westlichen Raffaiquellfluffe abwarts und freugte ben Mittellauf ber öftlichen, bie Ca= meron im Oberlauf beriihrt hatte. Die Reife bes englischen Miffionars Urnot, 1881-84, bon Durban nach Benguela lieferte einige Nachrichten über Ra= tanga, mahrend bie Portugiefen Capello und 3beng 1885-85 auf ihrer Wanberung bon Moffamebes nach ber Sambesimunbung werthvolle Aufnah= men aus ben Quellgebieten bes Sam= beff, bes Qualaba und ber nördlichen Sambefinebenfluffe beimbrachten, Rena' Reize bon ber Rongomunbung über ben Mhaffa nach bem Cambefi, bie ei= gentlich Emin Pascha galt, hatte menigftens bie erfte wiffenschaftlich befriebigenbe Aufnahme bes mittleren Ron= go burch ben befannten Dafar Baumann ermöglicht. Wigmann ergangte auf feiner zweiten Reife quer burch Ufrita 1886-87 im Dienft bes Ro= nigs ber Belgier feine früheren Ergeb= niffe am Raffai und Santuru und tam fcblieflich ebenfalls am Sambefi bin= aus, mahrend ein Borbringen in ben bamals gang unbefannten Rorboften bes Staates burch bie beginnenbe Bahrung unter ben Arabern in Rhangwe bereitelt murbe. Stanlen's Emin Baschazug von ber Kongomunbung bis Bagamono 1887-89 ergab bie Auf= nahme bes Sturi, bie nabere Renninig bom Umfang und ber Bugeborigfeit bes Albert Ebward-Nnanga und bie Feftstellung ber fübweftlichen Musbuch= tung bes Vittoria=Nyanza (Emin Pa= ichagolf). Graf Gögen gelangte 1893 bis 1894 von Bagamopo über Ruanda nach ber Rongomundung; er fah als Erfter ben Ribufee und burchfreugte. auf einer neuen Route ben "großen Urwalb." Der Franzose Bersepun wiesberholte 1895—96 am Ituri ben Jug Stanleys in umgelehrter Richtung und bürfte auch einige wiffenschaftliche Er-gebniffe heimgebracht haben; biefe find

inbeffen noch nicht veröffentlicht. Des Frangofen Foa Reife bon ber Cambefi= munbung über ben Tangannifa und beshalb wichtig, weil Foa ein reiches Material an guten Beobachtungen und Meffungen gewonnen hat. Db enblich bie Wanderung bes englischen Dif= fionars Llond 1897-98 von Mom= bafa burch ben Sturiwalb nach bem Rongo neue Ergebniffe gehabt hat, weiß man noch nicht. Db man außer biefen noch bie Englander Spete und Graul und ben Frangofen Monteil als "Ufritaburchquerer" gelten laffen will, ift Unfichtsfache; bie beiben erften 30= gen 1860-62 bon Bagamono ben Bittoria Mhanga ben Ril abwarts, ber britte burchwanberte 1890-92 bon Genegambien aus ben Nigerbogen und fam über Bornu nach Tripolis. Un= ter ben aufgegählten Ramen befinben fich bie bon bier beutschen Forschern mit fünf Reifen quer burch Ufrita.

## Vox popull im Omnibus.

Es war am Nachmittag furz nach 2 Uhr. Gin Omnibus ber Berliner Linie Spittelmartt=Schoneberg fuhr über ben Leipziger Plat bem Bots= bamer Thore gu; ber Schaffner mar im Innern bes Wagens mit bem Mustheilen ber Fahrscheine beschäftigt, mahrend ein feingefleibeter herr mit forich aufgewirbeltem Schnurrbart, ber fich in Begleitung einer Dame in Schwarz befand, heftig wintend und rufend bem Wagen nachlief. Der Schaffner, bon einigen Fahrgaften auf bie Rachläufer aufmertfam gemacht, brachte ben Bagen burch fofortiges Ruden an ber Signalleine endlich gum Stillftand. Da herrichte ihn ber fich nun nähernbe herr mit ben Worten an: "Warum halten Gie nicht gleich?" und wieberholte beim Befteigen bes Perrons biefe Frage in noch barfche= rem Tone. 213 ber Schaffner ber= legen fcwieg, intervenirte für ihn ein Fahrgaft mit ber Erflärung, ber Ronbutteur habe bas Winten nicht feben fonnen, weil er im Bagen beschäftigt gewefen fei. "Das geht Gie nichts an, ich habe Sie nicht gefragt!" entgegnete barauf ber frembe herr, und es mare amifchen ben Beiben wohl zu einen charfen Wortgefecht gefommen, we'in nicht auch noch aus bem hintergrunde bes Bagens ein vierfchrötiger Mann im tritifchen Augenblid ebenfalls er-

than. Sie hatten bem Rutscher gu= Rongo bewegte fich nur wenig auf vol- | winken follen!" Und nun nahm eine lig unerforschtem Gebiet, sie ist aber | mittelalterliche Frau aus bem Bolfe, welche über und über mit Baceten be= laben war, die Fortführung bes Ram= pfes auf: "Nee, fo mat!" meinte fie. "Id fahr' nu fcon fechsundzwanzia Sahre in ben Omnibus, aber fo wat is mir noch nich borjetommen! Der Rondutteur hat feine Pflicht und Schulbigfeit gethan. Wenn Gie bem Ruticher nich winten wollen, fo fah= ren Gie bom Drofchte! Aber bier bide bhun, un wer weeß, wie et gu Saufe is! Sier im Wagen figt Mancher, bem man's nicht anfieht, ber's aber hat! Pinte is bie hauptfache; hier find Mofes und bie Propheten" .... Und babei folug bie brave Frau fich mit ber mühfam frei gemachten rech= ten Sand auf ihre Rleibertafche, in welcher bie genannten alttestamenta= rischen herrschaften wohl figen moch= ten. Ree, fiebenundzwanzig Jahr fahr' id ichon in ben Omnibus" war ingwischen fonell ein Sahr mehr geworden —, "aber so wat is mir doch noch nich borgetommen. 3d fahr' immer in Frieben und Soflichteit. aber fe fiefen ooch fcon, wenn fe an meine Ede tommen, ob id mit will. Ree, fo wat ...!" Und fo ging es wir muffen es mit Bebauern fonftati= ren, unter schabenfrohem Lächeln ber übrigen Baffagiere - in Ginem fort bis gur Lügowftrage. Bon bort aus grollte es nur ab und zu nach, bis ber gang ichweigfam geworbene herr an ber Bulowftrage mit feiner Dame ben Wagen berließ, sichtlich froh, aus bem Schufbereich ber Bunge feiner Geg= nerin gu fommen. Und in ber That, gegen eine "vox populi" bon bem Raliber war nicht aufzutommen.

- Reine Rerben. - Run fore aber einmal auf zu trommeln, Karl! Bo bift bu benn ben gangen Rachmittag gemefen? - 3ch mar bei Frau Saupt mann Winter; ba ift es aber bubich Dama. Bir haben Colbaten gefpielt und in einem fort geblafen und getrommelt, und bente bir, bie Frau Sauptmann hat gar feine Rerben!

- 3m Salon. - Leutnant im Bi bil: 3ch habe mir gestern im Theater Schillers Don Rarlos angefeben. Die 3mifchenatte waren aber furchtbar langweilig. — Frau bom Hause: Kann ich mir recht lebhaft vorstellen. Die herren zeigen sich noch heute barin. (Eine inbifche Sage, frei nacherzählt von &. Stein.)

Das war eine große munberbare Zeit. Damals vor vielen taufend Jah= ren. Da mußten bie Gelehrten Inbiens nicht bloß alles, mas der Berftand fich erflären fann. Gie fannten auch alle geheimnisvollen Zauberdinge. 3miichen himmel und Erde, Leben und Tob, Menschen und Geiftern, Geftirnen und Geschiden verftanben fie freundlich gu bermitteln ober feindlich gu fcheiben. Nichts war ihnen fremb, nichts unmöglich. Bu jener Zeit tamen bier Anaben, beiter wie ber lichte Zag, gu bem berühmteften Zauberer bes Reiches, ber zugleich ber oberfte Priefter bes Landes mar. Der follte fie gu Leuchten ber Wiffenschaft und ber Baubertunft heranbilden, wie die Eltern der Anaben bon dem geheimnigumflof= fenen, hohen Greife erflehten. Da murbe bie Miene bes Weifen finfter. Düfter blidte er auf bie Anaben und wies bie Eltern ftreng gurud: "Gie wüßten nicht, was fie begehrten. Sie mögen ber lachenden Jugend ihren Sonnenschein laffen. Nicht Jeber, ben ber Wunsch anftachle, sei auch bazu ge= boren, in ber Wiffenschaft Leben gu finden, in der Zaubertunft fich und anderen Segen zu gewinnen". Die Eltern aber liegen nicht ab mit Bitten. Ihre Anaben feien ichon bei ber Beburt ber hohen Wiffenschaft geweiht worden. Wieder warnte ber Beije, ftrenger und finfterer benn gubor. Dieber festen bie Eltern ihre eifrigen Bit= ten und Belöbniffe ihm entgegen. Da behielt ber Greis die Anaben bei fich. Gütig und gebulbig führte er fie schrittmeife bon Ertenntnig gu Er: tenntniß, bon Wiffen gu Wiffen. Lang= fam fcwand ihnen, mit ihrer Unwiffenheit, ber Frohfinn ber Rindheit. Ra= fcher bie Bescheibenheit bes Gemuthes. Der Düntel bes Befiges hatte fie ergriffen, noch bor bem Befit. Doch auch diefer wurde allmählich ihr Theil.

ftolge Bau ber Logit, bie Tiefen und Beheimgänge ber Philosophie, Die Schachte ber Mathematit und Phyfit, bie Soben der Aftronomie und die Abgründe der Alchymie — wohl dauerte es viele Jahre, ehe alle diese Herrlich= feiten bes Geiftes fich ihnen erschlof fen, aber endlich trugen fie biefe Chabe unberlierbar in ihrem Gebächtnif. Das heißt, nur brei bon biefen bier ftreb= famen Jünglingen. Un bem bierten glitt alle Lehre ab, wie die Waffer= tropfen bon ber Fischhaut - es blieb nichts haften. Nicht, daß es ihm an Fleiß und Streben gemangelt hatte. Ja, es fehlte ihm nicht einmal an ichnellfertigem Mutterwit und an prattifchem Berftanb in ben Dingen ber Wirklichkeit. Jedoch für die Beisheit, bie aus Büchern in die Röpfe übergeht, gebrach ihm fo ber Inftinkt wie bie Reigung. Er lernte eben nichts -ein= fach gar nichts. So wurde er allmäh= lich bie Zielscheibe bes Spottes und ber Begenftand ber Berachtung für fei= ne begabten Mitschüler. Und als biefe brei nun gar - jeder getrennt bon bem anbern - in bie geheimen Wertftätten thres Lehrers eingeführt und in beffen Zauberkünften unterrichtet wurden, während ber Vierte braugen in ber Rüche bas ärmliche Mal bereitete, hätte er wohl verzweifeln muffen, hatte fein gütiger Lehrer ibn nicht bor ben bos= haften Unfeindungen ber brei hochmü= thigen Zauberlehrlinge geschütt.

Das Fundament ber Gramattit, ber

Und bann war ber Tag gefommen, ba ber weife Briefter feinen Schülern nichts mehr weiter an Lehre gu geben hatte. Gie follten nun in bie Welt hinaus und feinen Ruhm, feine Bei= ftesschäte bon Ort gu Ort tragen, auf fernere Geschlechter lehrend gu ber= pflangen, mas fie lernend bon ihm em= pfangen. Den vierten, unmündig Ge= bliebenen, follten fie ichiikend in bie Beimath bringen, benn biefer, meinten fie, wurde ohne ihre Leitung wohl ichwerlich bas Elternhaus je wieber= finden. Go machten benn alle bier fich

auf die Wanderschaft. Tiefgelehrte Gefpräche, in benen fie ihre Beisheit bor einander prunten ließen, beschäftigten unterwegs ihren Beift und blahten ihr Gelbftbewußt= fein, wie Gegel por bem Minbe, Dar= über achteten fie nicht ber Strafe, nicht ber bescheibenen Mahnungen ber Unmündigen und fanden fich unberfebens inmitten eines bichten wuften Walbes, beffen Schatten ihre Augen verbuntel= ten. Und immer bufterer und wilber that ber Weg sich bor ihnen gu. Rir= gends eine Spur bon Leben. Rur bon fernher zuweilen bas verlorene Brullen wilber Thiere. Da wandelte fich die ge= lehrte Ruhmrebigfeit ber Zaubertun= bigen in fleinmuthige Bergagtheit, bie ihnen faum noch einen Borgug bor ih= rem einfältigen Genoffen lieg. 3n= beffen, ba es eben fein Rudwarts gab, ichritten fie weglos bormarts. Muf eis ner fleinen Lichtung endlich fanben fie Spuren bon Leben, bas allerbings lange entflohen war: einen Saufen wirr burch einander geworfener Anochen, beren hertunft fich nicht mehr erfennen und bestimmen ließ. Die Fahrniß ihrer Lage bergeffend, beugten bie brei Renner ihre Ropfe über biefe Anochen= Rathfel. Gilfertig flogen bie Bermu= thungen über Abfunft und Art bes Funbes bon Mund zu Mund. Rur ber Ginfältige betheiligte fich nicht an bem Disturg, er mahnte vielmehr bringenb an bie Beimtehr. Wer aber wird auf bie Rebe eines Thoren achten, wo es gilt, ber Natur ihre Geheimniffe abgulaufchen? Immer eifriger entflammte ber Disput ber Gelehrten - immer beforgter flehten bie Mahnungen bes Unmiffenben. Enblich befannen bie Gifrigen fich barauf, bak fie auch Rauherer feien. Die beraufcht bon biefem Bewuftfein ftrebte man nur banach, einander nach Rräften gu überbieten, galte es mas es wolle. Mit stillschweis genber Berachtung begegnete man bem Nammer bes Unmunbigen, ber erfchroden ben Blan ber Zauberer borte, aus

ben Anochenrestern bas ehemalige Be-

fen wieber erfteben gu laffen.

Schon fprach ber Erfte mit bor Gi= fer bebenber Stimme einen Bauber, ber bie Luft beschwor, "wieberguformen, mas fie gerftreut". Und fiehe ba, wie bon gebeimen Winden gufammenge= weht, fügten bie Anochen fich einander. Richt lange, jo stand das ludenlos ge= fügte Steiett eines großen Thieres bor ben Mugen ber ftaunenben Junglinge. Allein auch jest noch fonnten fie über bie Urt bes Beschöpfes nicht einig werben. Da trat ber zweite hervor, murmelte unter geheimnigvollen Bei= chen eine Beichworung an Die Erbe, "neu zu geftalten, mas fie verzehrt", und langfam bededte bas Stelett fich mit Gehnen, Musteln, Saut und Baaren - ein riefiger Lowe in furcht= barer Wahrhaftigfeit:

Erichroden wichen nun bie Zauberer gurud — boch nur einen Augenblid. Balb hatte ber Maufch bes Könnens und ber Wahnfinn, bamit gu glangen, fie wieder gepactt. Much noch bas Sochfte wollten fie erreichen: das tobte Un= geheuer beleben. Bergebens, baß ber Ginfältige fich inen entgegenwarf und fie beschwor, an ihre Gitern gu benten und folden Frevel zu laffen - man verlachte ihn. Da verließ er die lleber= eifrigen und flüchtete fich auf einen bo= hen Baum. Co, bor ber Gefahr geborgen, fab er, wie ber Dritte mit furchtbaren Formeln bas Teuer bedwor "lebenwedend in bie Abern und bas Berg. bes Löwen fich ju ergießen". Und faum war ber Bauber berflungen, als auch schon sichtbar pulfirendes Leben durch ben Leib bes Löwen rie= Entsegen lähmte die Jünglinge, als

jett das Thier die Augen furchtbar rollte, ben Schweif schlug und gahnenb ben Rachen aufriß. Zu fpät zudte Reue und die Erkenntnig ihrer Thorheit burch ihr hers - ehe fie auch nur Zeit hatten, fich zu befinnen, ob fie etwa einen Zauber wüßten, bas brauenbe Ungeheuer wieber gu entfeelen, fturgte sich dieses auf die machtlos gewordenen Zauberer und schlug einen nach bem anderen mit feinen gewaltigen Tagen ju Boben. Schaurig farbte fich ber Waldteppich bon bem Blute ber Ge= töbteten, die bas entsegliche Thier, gie= rig und graufam, zerfleischte und ver= schlang. Zulett war nicht mehr von ih= nen übrig, als ein Saufen regellos ger= worfener Anochen, bon benen nicht zu erfennen mar, ob fie breien abermigigen Burichen ober einem gewaltigen Löwen

Bon Grauen geschüttelt ftieg ber Berettete vom Baume, als die gefräßige Beftie brudend bavon gerannt war und lief planlos in's Weite, wie jemand lauft, dem ein berfolgendes Entfegen budepad im Raden fist. Das Blud führte ihn ben rechten Weg nach Saus. Daheim angefommen, berfündete er bas gräßliche Enbe Derer, welche beftimmt und ausgezogen waren, als große Schriftgelehrte und Zauberer ihren unfterblichen Ruhm und ben bes Meifters ber nachwelt zu hinterlaffen. Behflagend und mit gerriffenen Bewändern zogen die unglüdlichen Gltern gur Baldlichtung, um. Die Unberrefte ber Geiödteten zu bestatten. Allein ber Löwe hielt bort furchtbare Tobten= wacht, daß niemand ihm zu nahen magte. Die Wanberer aber, bie ohne Renntniß ber lauernben Gefahr, an ber Stelle borbeigiehen wollten, mur= ben zerfleischt und berichlungen. Go war ber Balb rafch jum Schreden für bas gange Land geworben, und Rie= mand wußte Rath, wie dem Ungliide gu fteuern mare. Da machte ber Ginfaltige fich heim:

lich auf den Weg, um bei feinem Lehrer Silfe gu erfleben, benn er abnte, bag nur ber ben Bauber gu lofen bermöchte, beffen Runft und Lehre ihn hervorgerufen. Boll Trauer erfuhi ber Greis bon bem jammervollen Enbe feiner Schüler und ohne Baubern ging er bin, bas Unglud zu beichwören. Bon großer Gerne icon hörten fie bas furchtbare Brullen bes Zauberthiers, bas inzwischen bie halbe Landichaft verwüstet hatte. Graufen im Bergen schlich ber Jüngling hinter feinem grei= fen Lehrer. Der hatte, Sprüche murmelnd, bald eine lichte Unhöhe gewonnen. Sier beschwor er in großem Born bas Waffer, "burch feine unentrinn= bare Bewalt zu vernichten, mas bie an= beren Elemente widerrechtlich gufam= mengefügt. Alsbalb schäumten rauschende Fluthen aus ber Waldlichtung in bie Sohle bes Lowen und trieben ihn gur Flucht. Aber mobin er fich wenben mochte, überall baumten fich ihm Baffermalle entgegen, bis feine Rraft erschöpft war und bie Wogen ihn über= maltigt und getobtet hatten. Dann stieg ber Zauberer bergab, gebot, daß bie Fluth sich in's Erdreich verliefe, be= rührte ben tobten Löwen mit feinem Stab und ber gerfiel wieber in jene Anochenrefte, aus benen er erftanben war. Run bat ber Ginfaltige ben gutigen Meifter, ihm bie tobten Gefährten wiederzubeleben. Finfter wehrte biefer ihn ab: "Wer burch ber eigenen Zauberfunft Frevelgebrauch umgetom= men und Unheil über bie Menfchen gebracht, ift nicht zu erlofen. Du aber, mein Cohn, gebe beim und funde bas Enbe bes Schredens." Damit mar ber Bauberer verschwunden.

Der Jüngling ging traurig bon ban= wie feine Mitschüler ihn auch gequalt, feinem Bergen waren fie Bruber gemefen. Dabeim empfing ihn Freude, ihn, ben man bon bem Löwen gerriffen mahnte, und ber ftatt beffen bas Land bon ber Beftie befreit hatte. Biel Ruhm und Lob und Dant war nun bes Bescheibenen Theil. Er ift amar nie eine Leuchte ber Wiffenschaft und nie unfterblich geworben, aber in fchlichtem Birten gu Ghren und hoben Sahren gefommen. In Indien aber lebt feitbem bie Lehre, bag es erfprieß= licher fei, Weisheit ohne Wiffen, als Wiffen ohne Beisheit gu bethätigen.

- Stoffeufger. - Unteroffigier (fich mit einem bummen Retruten argernb): "Und ber Mensch gehört auch aum Bolte ber Dichter und Denter!" \ Dezember-Januar fallt.

Greater America Erpofition.

Pramien für County-Musftellungen.

Ohne Zweifel wird bie Greater America Exposition, welche am 1. Juli gu Omaha, Reb., eröffnet und am 1. Robember geschloffen wird, in mancher Beziehung Die früheren Ausftellungen übertreffen. Richt blos follen die Bunbergebilde ber Tropenwelt, ber neu erworbenen Befitungen borgeführt merben, sondern bor allem auch bie Brobutte bes Getreidegürtels diefes Lan=

Um folches zu erreichen, hat ber Di= rettorenrath \$20,000 für Countys aller Staaten ber Union angesett, wel= che derartige Rollettiv=Ausstellungen auf ber "Greater America Exposition" beranftalten.

Die Bramien für County=Musftel= lungen von landwirthschaftlichen Er= zeugniffen, ber Blumen= und Garten= bau-Rultur, find wie folgt festgejett:

1 County, bas ben 1. Preis er= hält, . . . . . . . . . . . . . . . . . \$1000 3 Counties, von denen jedes den 2. Preis erhält, je. . . . .

5 Counties, bon benen jedes ben 3. Preis erhält, je. . . . . 6 Counties, bon benen jedes ben 4. Preis erhält, je. . . . 400

10 Counties, bon benen jedes ben

5. Preis erhält, je. . . . . Alle Counties, welche unter biefem Breisausichreiben fich um Bramien be= werben, muffen bis jum 28. Juni Raum für ihre refpettiven Musftel= In:ngs=Gegenftanbe gefichert und einen Theil derselben vor dem 1. Juli an Ort und Stelle haben. Die Gegen= ftanbe muffen mahrend ber gangen Dauer ber Musftellung beibehalten

ober burch ähnliche erfett werden. Irgend ein County, bas mahrend ber gangen Dauer ber Erposition eine Rollettib=Musftellung unterhält und feinen ber obigen Breife erhalt, wird zu einer Baarvergütung im Betrage bon \$250 berechtigt fein, wenn bas Preisrichter = Romite biefes für ange= meffen ober berechtigt halt.

Aller Raum wird frei gewährt. Be= fuche um solchen find zu richten an

3. B. Ritchen, Superintenbent, James Walfh, Bilfs-Supt., Parton Sotel, Omaha, Reb.

## Gin Rinderbricf.

In ben letten Jahren find namentlich in Ornrhnnchos in Unteregnpten fo zahlreiche große und tleine Paphrus= blätter ans Tageslicht getomen, daß bei ben noch immmer sich mehrenden Funden heutzutage nur noch ein mä= giger Rreis von Gelehrten biese Ber= öffentlichungen genauer verfolgen tann; anderfeits aber wirft der Inhalt Diefer immer mehr anschwellenden Literatur auf fast alle Gebiete ber Alterthums= wiffenschaft fo befruchtend ein, daß tein Philologe ober Geschichtsforscher fich biesem Studium gang entziehen follte. Sind nun auch die meiften Paphrus gunachft nur für bie gelehrte Welt von Bedeutung, so sinden sich doch manche barunter, die fofort die Theilnahme jedes Menschen fordern fonnen. Bu folden gehört ein griechischer Brief eines fleinen Jungen, ber jest wieber aufgefunden und beröffentlicht worden ift, nachdem er 16= bis 1700 Jahre in ber Erbe berborgen gemefen. Gleich nach feiner Auffindung ward ber Brief bes fleinen Theon in ben Bottinger Belehrten Angeigen (1898) besprochen; jett veröffentlicht F. Blaß, bem von bem Engländer hunt eine Photogra= phie bavon zugegangen ift, im "Ber= mes" ben genauen Text, Reile für Reile. zugleich mit dem Ergebniß feiner Studien bagu. Danach muß man gum Berftanbnif bes Briefes annehmen, daß ber junge Theon irgendwo auf bem Lande wohnt, mabrend fein Boter in ber Stadt, etwa im nahen Orprhyn= chos, ist und die Absicht hat, von da nach Alexandria zu reifen. Die Ueber= fetzung aus bem Griechischen lautet etwa: "Theon grußt feinen Bater Theon! Das ift hubich bon bir, haft mich nicht nach ber Stadt mitgenom= men! Wenn bu mich nicht mit bir nach Alexandria nehmen willft, fchreibe ich bich gewiß teinen Brief und rede nicht mit bich und gefundheite bich nicht mehr. Wenn bu wirtlich nach Alexan= bria gehft, nehme ich gewiß feine Sand bon bir und gruße bich nicht wieber. Wenn bu mich nicht mitnehmen willit. fo gefdieht bas. Much meine Mutter hat zu Archelaos gefagt: ber Junge bringt mich um, ichaffe ibn aus bem Haufe! Es ift hubsch von bir, haft mich Geschente geschickt, große Schoten! Sie haben uns in ber Stadt am 12. belo= gen, bu mareft ichon abgefahren. Alfo schide nach mir, ich bitte bich. Wenn bu mich nicht holen läßt, gang gewiß, ich effe nicht und ich trinte nicht; da haft bu es. Moge es bir moblergeben! Am 18. bes Monats Tybi." Auf ber Rudfeite fteht als Abreffe: "Abzugeben an Theon, ben Sohn des Theonas." Das Format bes Briefes hat 10 Centi= meter Sobe gu 13,5 Centimeter Breite. Bon ber Schrift gibt &. Blag an, es fei die Buchschrift, wie man fie 200 bis 300 in ben Schulen gelehrt habe, an= fangs groß und beutlich, nachher ichlechter und enger. Alfo gang nach Rinberart. Dabei zeigt bie Orthogras phie fo viele Fehler, daß bem Theon bei uns ein "mangelhaft" ober gar ein "ungenügend" blüben mirbe; bon ben arammatischen Berftogen tonnten grabe Die bezeichnendften in ber lleberfegung angebracht werben. Doch Gumma Summarum bas Rerichen gefällt uns: wie fraftvoll bringt es barauf, bom Lande in bie Stadt und bon ba nach Alexandria mitgenommen zu werben! Außer bem erften Sage ift mahrichein= lich ironisch zu nehmen ber Dant für bie großen Schoten, Die ihm ein gu fleines, einfältiges Beichent icheinen. Doch mare es möglich, bag fich grabe an biefer Stelle ein noch ungehobener Behler verstedte. Inbi ift ber eanpti=

fche Monat, ber in die Beit unferes



Leset diesen Brief:



r. Frad Orlasheimer.

It is with much pleasure that I can cartify, as to the favorable conditions under which the clothing of W.S. Puck & Co., of

The goods manufactured by this firm, come from dleam sanitary shops, where members of this organization are employed. mi all those opposed to the injustous awant shop system, cannot do practical work, in eradicating that evil, than by patronising

Your consern also deserves, every consideration at the hands; of working people, and friends of our cause in view, of your broad minded, and humane policy, of keeping only such goods on sale, which

I hope therefore that all your efforts, will be appreciated by the purchasing public.

Eith heat wishes I remain.

Yours truly Henry White

Wir kauften W. S. Pek & Co.'s ganges Pager von neuen und eleganten Aleidern ju genau der

## Sälfle des wirklichen Werthes.

Diefe Baaren find hergeftefft unter ber Aufficht der "United Garment Workers of America" und tragen deren Label. . . . .



Gine Marke, die gefundfieitliche Arbeitsraume mabrend der Berftellung verburgt. Rauft fleine Aleider, die in Schwigunden gemacht find und grankheitskeime enthalten. fondern kommt morgen bierber und wir geben Euch das gange Lager ju genan

50c am Dollar.

## Schen Gie Dicfe Breistifte durch : Manner-Kleider.

Sad = Unguge für Manner, in ftritt reinwollenen blauen Serges (garantirt echte Farben) Chebiots in einfachen Farben ober Mi= schungen, unfinished Serges und modischen schottischen Effetten — wir geben Guch bie Auswahl von 400 Anzügen in biefer Partie - es find \$10 Werthe - morgen

3u............ Union gemachte Unguge für Manner, in mobischen Borfieds, Cheds und gebrochenen Plaibs, Bannochburn Tweeds, alle Schattirungen von blau in Serges - fie find in einsachen oder doppelbruftigen Sad-Facons geschnitten und in ber bestewährtesten Art gemacht, mit Futter und Buthaten von ber beften Qualität - \$15.00 Unguge

Union gemachte Manner-Anzuge, in gestreiften Worsted, ebenso farrirte Worsteds, Serges, in einfach ober boppelbruftigen Sad - Facons, mit Seiden Facings - und ba find feine Clan und unfinisched Worftebs, Caffimeres in ben herringbone Effetten und feinen ichottischen Mischungen - alles Produttionen biefer Saison und geschneidert nach ber modischften Facon - beffer paffenbe Rleis bungsflüde fonnten bon ben theuersten Schneibern nicht bergestellt werben - ihr Berth ift \$20.00, morgen gu . . . .

Feine Qualität Union gemachte Unguige für Manner - bies ift eine Bartie für elegante Leute - es gibt fein neue & Mufter ober Farbe in Stoffen die nicht in diefer Partie gezeigt wird—die feinsten Worsteds in Streifen, Ched's und einsachen Farben, schwarze Clan oder die undressed Worsteds, ebenso Bin Ched's und Overplaids, mit volltommen zum Tuch paffendem Futter und von der beften Qualität - Die Schneiderarbeit ift bon folder Gute, bag jebe Konfurreng ausgeschloffen erscheint - es find alles vollkommen paf-

## Kleider für Anaben und Kinder.

Lange Hofen-Anglige für Anaben — in filbichen Ched's und mobiliem Streifen, Caffumeres, Cheriste und foortigen Effecte, cinjach over depoteitiffige Sacons, Alter 14 bis 20 Jahre, 88.00 Verthe geben in biesem Bertauf

Bertauf

Anie-Bojen-Unguge für Anaben - Alter 3 bis 16 Jahre, in 2 Stud und Beftee Facon - babic garnirt und ertra gut gemacht, \$4.50 Werthe

## Extra-Spezialitäten in unjerem Anaben-Dept.

\$1.00 Regligce-Semben für Anaben, in Bercale und Madras, mit Aragen und Manidectten, die Mu- Attendam bie für find biefe, undern geben fie f.

## Biencle : Anzüge.

\$3.75 Preis .
Feine Cualität Piewele Anzüge für Männer, in Wortieds, Gasimeres und ichotlichen Eisies erflusive Assertunt umfatt die 88 Cualitäten, die modich und
elegant gemacht find. Preis .

Feine Cualität Biewele Cosen für Männer, in tarrirten
eine Auswahl von die immer vopulären Sbehrerd Plaids —
feine Auswahl von diese Worten burde nie zuvor von e
agger Geschäft zusammen gezeigt,
iedes Kaar ein 84.00 Werth, Preis .

Feine Cualität Viewele Cosen für Männer, in tarrirten
eine Auswahl von ihren den fatte werden.
Feine Cualität Viewele Cosen für Männer, in tarrirten
eine Auswahl von ihren den fatte werden.
Feine Cualität Viewele Cosen für Männer, in tarrirten
eine Cualität Viewele Cosen für Männer, in tarrirten
eine Cualität Viewele Cosen für Männer, in tarrirten
eine Auswahl von ihren den fatte immer vopulären Schotleren Stepherd Viewele
eine Auswahl von ihren den fatte in den fatte immer vopulären Schotleren
eine Auswahl von ihren den fatte immer vopulären Schotleren
eine Auswahl von ihren den fatte immer vopulären Schotleren
eine Auswahl von ihren den fatte immer vopulären Schotleren
eine Auswahl von ihren den fatte immer vopulären Schotleren
eine Auswahl von ihren den fatte immer vopulären Schotleren
eine Auswahl von ihren den fatte immer vopulären Schotleren Schotleren
eine Auswahl von ihren den fatte immer vopulären Schotleren
eine Auswahl von ihren den fatte immer vopulären Schotleren
eine Auswahl von ihren den fatte immer vopulären Schotleren Schotleren
eine Auswahl von ihren den fatte immer vopulären Schotleren Schotleren Schotleren
eine Auswahl von ihren den fatte immer vopulären Schotleren Schotleren

0 Biebele Anzüge für Manner, in schottischen Tweeds und gelichten Chebiots—es find gut gemachte und modisch aussehende
eledungsftüde, regulare \$5.00 Werthe,

3.75

Bievele Ogen für Männer, in 50 neuen und populären Mustern,
Chebiots und ichottische Tweeds,
regulare \$2.00 Werthe Rreis. farrirten Borftebs, Blaids - jold eine Beine Qualitat Biencle Cofen fur Manner, i fahr die Alle Caper Celige ernande und Safer anstalt bei veren vollen beite gabet beide gabet beide Lager Ericheft jufammen gezeicht. S2 25 geine Cualitate beine Serge Rode — Bievele-Jahrer und Office-Gebrauch, in der populärften Schattrung von blau \$2.50 (garantirt echtfarbig), regul. \$4 Cuolität, Kreis

## Anion Männer Sojen.

500 Kaar blaue und ichwarze Cheviot Union gemachte Sofen, die gut gemecht find und die größten Strapagen aushalten — 32 1.00 6(9) Baar modische gestreiste Mornebs, Fance Cassimere und Bannod: burn Tweeds— diese Hojen find strift modern und werth \$2.35 bis zu \$3.50 — in diesem Bertauf 800 Baar feine Qualität Worsted Hofen, in einer endlosen Auswahl von Musiern, die modisch und gut passend sind, \$2.90 \$5.00 Werthe. Morgen

## Mnion Männer-Hüte.

In Terbys und Feberas, all die modischen Schattirungen und Facous Tas riesigste Affortment und Werthe \$1.90 geben in diesem Bertauf zu Der populäre Crusher, in hellen und duntien garben. Der einsige dut, ber mobijd und jugleich beanem ift während bor beihen Monate. Wit zeigen Euch die größte und boft affortiere Auswahl in biefer Stadt zu

Biepele und Golffappen, in all ben neuen Farben und bubichen Blaid-Gifetten. feibengefüttert und werth 50c, Auswahl

Ausstattungsartifel für Männer. Wir haben 500 Dbb. englische Mabras Regligee Bemben von ber mohlbefann= teften Marte in ben Bereinigten Staaten gefauft. Gie find in jeder Begiebung perfett (tein Ausschuß), und wir haben alle Großen und funfgig berichiebene Mufter gur Auswahl. Dies ift bie größte Unfammlung bon ta-

Unferspezieller Preis . . . . . . . . . . . . . .

bellos gemachten und modernen hemben, welche jemals in Chicago ausgestellt wurde. Der Retailpreis auf ber gangen Welt für biefe hemben ift \$1.25.

## Extra spesiell für 2 Stunden.

Manner = Cad = Anjuge-in blauen unfin= Männer : Sad : Anzüge—in blauen unfinsische Serges u. schott. Tweeds — schön ges schweibert und gefüttert mit guter Qualität Farmer Satin Futter; Anzüge, die \$9 werth find — für 2 Stunden, worgen . . . . . . find - für 2 Stunden, morgen . . . . .

## You 8 his 10 Uhr Yorm, verkaufen wir 100 Paare Bichele-Sofen - in

200 Paare einzelne Hofen, einige bon Anzügen, die für \$10 verstauft wurden — in Cassimeres, schoot. Tweeds u. Cheviots—für 2 Stunden morgen, Mustrahl ...

100 Haare Bregleshofen - in fichott. Tweeds, Chebiots und Borfled Maids — werth \$2.25 morgen . . . . . . . . . . . . .

Offen täglich bis 6:30 Abends.

Camftage offen bis 10:30 Abends.

In bem burch bie Schriften bon Beremias Gotthelf auch literarisch bekannt geworbenen bernischen Emmenthal hat fich bis auf biefen Tag ein Beiberichie= in ben Orischaften Langnau, Gumiswalb und Burgborf ftatt. Diefe eintägigen Schübenfestchen führen ben Ra-

Emmenthalifches Weiberichienen. beim Schießen zu erscheinen. Die am | ze Racht getangt; nicht felten fuhren bie Theilnehmer gu Ruchen und Raffee ein. Um Abend bereinigen fich bie Schügen mit ben Frauen und Mädchen des Jeft= men Beiberichiegen, weil jeber Schute, ortes und ihren eigenen Benoffinnen gu er fei lebig ober im Befit einer Frau, einem froblichen Dabl. Rachber wird perpflichtet ift, in weiblicher Betleibung ein Teuerwert abgebrannt und Die gan-

Beiberichiegen fich betheiligenben Beiberichiegen gu Berlobungen. Auf Frauen und Jungfrauen gieben im biefen geften geht es um fo gemuthlicher Schritt und Tritt, wie ein Berein, burch | gu, als die meiften Theilnehmer einanben festgebenden Ort. Die Frauen bes ber perfonlich fennen. Wenn etwa junfen erhalten. Es findet abwechfelnb Feftortes laben fammtliche weibliche ge Schutzen bon anderen Dorfern als Gafte gum Beiberschießen eingelaben werden, werden fie Abends ben Schonen bes Ortes - und an hubschen Landmädchen ift bas Emmenthal reich - porgeftellt, bie bann mit ihnen

- Beibliche Reige.- Grenabier U .: "Alfo borgeftern hatte Deine Röchin bei ber Begrugung nur eine Blutwurft in ber rechten und gestern hielt sie in jes ber hand eine?" — Grenabier B .: "Jawohl, bie entfaltet immer mehr Liebreig.

- Qualifitations-Rachweis. "Affistent Langbein bat fich jur Mufnahme in unfern Sport-Club gemelbet." - "Bieviel überrabelte Baffanten tann er benn nachweisen?"



Stude feiner Garbinen: Swig, geftretft, figurirt u. punttirt, wth. 10c u. 121/c, p. 9b. 5 C Spezielle Bargains in Gürteln. bwarze feberne Burtel, mit Barneh IDC Beffet und Baido Anguge fur Raa- 21C Ertra ichwere leberne Gürtel, in ichwars, lobiarbig Große Schuh-Offerte. Sonnenfdirme. 75 Schwarze Connenfdirme für Damen, von ertra fdwerer Grosgrain Geibe überzogen, mit ichmars Derren- & Andben-Aleider
250 Blane Serge Ansüge für Manner, von ganz wollenem "Basbinton Wellls" Serge gemacht, mit wollenem italienitichem Luch gefüttert, Catin wiede, einfach ober doppelknöpig.

5. 98

Baiddoare Ansüge für Knaben. nan mollenem "Bashington Weills" Serge gemacht, mit wollenem italienischen Luch gesüttert, Sain wiede, einsäch so boppelkabing. 6.98 werth 10.00, zu. 6.98 Basichare Annua ein Krunen und ischen bei den den den gemacht, mit großen Matrosenskragen, elegant beseh, werth 1.00, zu. 75c Wester für Knaben, von echisabigen Matrosenskragen, elegant beseh, werth 1.00, zu. 75c Bestere aufwärts 3.00 Bestere aufwärts 3.00 Bestere aufwärts 3.00 Bestere aufwärts 3.00 Bestere nurwen bestehet, kandenendete 75c Bestere aufwärts 3.00 Bestere nurwen bestehet, handenendete 75c Bestere aufwärts 3.00 Bestere nurwen bestehet, kandenendete 75c Bestere aufwärts 4.00 Paar ichneue und Visiges, met sand ichernem Obertheit, handenendete 75c Boston werth 1.00, zu. 15c Bast 1.00 Paar ichneue und bestehet, handenendete 75c Boston von den der von der von den der von den der von der von der von der von der von der von den der von der vo Bröhte Auswahl in Strobhuten für Manner und bis zu. 100 abmatis 100

Manner-Hemden.

eibene Kront hemben für Männer, beiter Qualir it Cambric und beibe gemacht, in größter Ausnaßt, unfere Loo Qualität,

75c

Camifica au

Onter beite God Erenders, per Bib. 13c
Creft frijde Elez, per Bib. 11%c
Creft frijde Elez, per Dib. 11%c
Creft frijde Elez, per Dib. 5c
Creft frijde Elez, per Bib. 5c
Creft frijde Elez, per Bib. 5c

Teurich guich veile Sod ergeleties, per Kyb. 3-c.
Teuriche gundygemache Prezeleties, per Fib. 7/4c.
Bilburgs Bitos 2 Kib. Nadet. 9c.
Viberig Fruchtbutter, per 6 Kib. Eimer. 19c.
Terfection wild Cherry Bodshate, 4 lin., Flaiche 5c.
Bolfe beite foits Meat Lomatoes, per Vidie. 7c.
Kion Brant Domatos Caffup, per Phinfiache. 13c.
Mt. Hamilton Bine Co's. feinen Claret Unterzeug. Geine Balbriggan Semben und Sofen, alle 226

Gronuf als Schmudpflange.

binauf nach Canada, abgeben tann, -

jedes Jahr bie Erdnuß=Samen. Dies

gab Blumen=Liebhabern in benfelben

Gegenden bie erfte Anregung bagu,

biefe Pflange auch als Zierpflange gu

berwenden, theils für bas Gefellichafts=

gimmer, theils auch im Freien. In ber

Commerzeit läßt fich bie Pflange fo-

gar in Canada mit Bortheil in's Freie

ftellen. Frifche Luft, wenn fie nicht

allgu falt ift, und viel Licht fagen ihr

gerabe am meiften gu und follten ihr

auch in ben Beiten, in benen fie in ber

Stube fteht, möglichft zugänglich ge-

macht werben. Ein Topf bon 6 bis 8

300 Durchmeffer hat fich als volltom=

men genügend für folche Rultur ber

Erdnuß erwiesen, welche in foldem Fall

natürlich einzeln gesett wird und bei

Berüdfichtigung ber genannten Um-ftanbe meiftens einen fehr traftigen Le-

benstrieb zeigt, vorausgesett, baß bas

Sowohl burch ihre Blumen, wie

auch schon burch ihre Blätter=Entwid=

ing ift bie Erdnuß eine fehr anmuthis

nb intereffante Pflange, was ge-

pa am meiften gewürdigt werben wo fie fonft nicht zu Saufe ift. alb biefe Pflanze einigermaßen

Samentorn aut ift.

beranwächst und ihre garten Rweige über die Seiten des Topfes niederhan: Ratürlich tennt Jebermann bie gend ausbehnt, gibt es nur wenige Früchte ber Erdnuß ober "Beanut" Aflangen, bie fie an innerer Schönheit und weiß vielleicht auch, daß folche übertreffen. Die mertwürdige Be-Früchte, mit ben zugehörigen Zweigen, wohnheit ihrer gruppenartig zufam= ich zu einem bubichen Zimmerichmuck mengesetten Blätter, fich beim Unbruch gestalten laffen. Gines unferer Runft= ber Nacht, ober fobalb einRegenschauer gartnerei=Organe aber macht neuer= auf fie zu fallen beginnt, gerabe wie bings barauf aufmertfam, bag bie bie Geiten eines Buches gu fchliegen, Erdnuß auch eine, bom Standpuntt bilbet ohne Zweifel eine ber intereffan= teften Erfcheinungen bes pflanglichen ber Schönheit fehr bankbare Topf= Rulturpflange in allen Theilen unfe-Lebens. Und bann ipaterbin - benn bie Erbnuß ift tein atherisches Bunres Landes, und noch weiter nördlich ber, beffen Reige nur einen ober gwei eine Thatfache, bie in nördlichen Be-Tage mahren, fonbern ihre Schonheit genden bis jest nur Wenigen befannt ift zugleich eine bauernbe und eine ab= wechselnbe — verleiht bas Erscheinen Sogar in ben fälteren Monaten ber niedlichen gelben Blumen, fowie tommt ein Erdnuß=Rern, welcher in bas herbortommen ber Behange, an warmem Raum in einen Topf boll benen fich unter bem Boben bie Ruffe weicher, lofer Lehmerbe gefett und nur felbft bilben, biefer Blumen=Rarität (bas ift fie wenigftas außerhalb ihrer mäßig feucht erhalten wirb, balb in's Reimen, und es bilbet fich eine reigende Beimath-Gegenben) einen auffallenben Pflanze baraus. Manche Buchter in und gang eigenartigen Zauber, ber naben Erdnuß-Gegenden wiffen bies tijrlich ba, wo die Pflanze etwas 211= tägliches ift, und man nur an bie pratlängft und probiren auf folche Beife

Speziell 8-9 Bormittage.

Erifdies Eleifdy.

Groceries.

a Mantion wie Gollone... 58c a Wein, Samitag per Gallone... 25 practige Einlagt, per Kife von 60. 125 timer, Horfe Soefe Soe, Glar und Spear Sead 39c Rautabal, per Pfb. ... 39c

nur ba, wo bie Pflange einzeln gezogen wird, gur vollen Geltung gelangt. Solcherart mag man fich in norbiichen Begenben noch baran gewöhnen, bie Erdnuß als eine mahrhaft arifto= fratische Pflanze zu betrachten, und nicht blos als wohlfeilen Magenfüller für Jung-Amerita und jene Rlaffe ber Begetarianer, bie für robe Pflangen= fost fdwarmt, ober ber bie Frucht als Grundstoff für pflangliche Nachahmungen gemiffer Fleischgerichte gerabe gut genug ift! Für Camenbanbler foll= te bas Gefagte jebenfalls Grund genug fein, in ihrer Lifte bon Zierpflangen-Neuheiten auch die Erbnuß nicht zu bergeffen.

tische Seite ber Sache bentt, selten be-

sonbere Würdigung findet und auch

- Man fagt, bes Menschen höchfter Borgug bem Thiere gegenüber beftehe im Beinen. Und boch muß ber Menich oft erft einen Affen haben, um weinen au fonnen

— Naiv. — "Ihr Mann ift bei ber Explosion an einem Auge verlett worben?" — "Ja, leiber! Aber glüdlicher-weise bloß am linten."

(Gin Bufunftebilb von Dt. Beper.)

"Cuba Libre."

Schon feit fechs Monaten refibirte ber neue nordamerifanische Gouverneur in Sabana und feit bier Wochen mar er ber vielbeneibete Gemahl ber reichen Cubanerin Juanita bel Caftillo.

Sie fagen im toftbar ausgeftatteten Empfangsfalon, Juanita rauchte mit Elegang eine Zigarette und fächelte grazios mit ihrem Facher. Gin Rleib bon mattgelber Seibe, mit kostbaren Spigen garnirt, umfloß die üppigen Glieber, ber offene Mermel bes Rleibes war oben burch eine Agraffe gufam= mengehalten, und bie Diamanten ber= felben wetteiferten mit ihrem Feuer mit bem bon Juanitas Augen.

Der Gouverneur betrachtete mit Stolz das schöne Weib, welches er fein eigen nannte, und vergegenwärtigte fich ben Moment, wenn feine noch lebenbe Mutter jest feine rauchende Frau fahe. Die in feinem Leben hatte er eine Bigarre geraucht, immer hatte ihn fer Mutter bor biefem Gift gewarnt, und nun fah er, bag es nicht fo schlimm fein tonnte, benn Juanita hatle ihm ergahlt, baß fie fcon feit ihrem breis gehnten Lebensjahre rauche. Ihre Riffe fand er tropbem wohlschmedenb und er trug bas Berlangen, ebenfalls wie Juanita eine Zigarette gu rauchen.

Währendbeffen borte man bie naben ben Schritte bon Mannern, und Juanita rief erreg: "Da kommen bie To= reros, fie wollen Dich gewiß um bie Erlaubniß zu einem Stiergefecht bit=

"Welche ich ihnen nicht bewilligen

"Und warum nicht?" "Weil es gegen bas neue Gefen berftößt, bas in biefen Zagen in Rraft

"Und Du glaubft, bag bie Cubaner fich bies Bolfsfest berbieten laffen?" "Gewiß, wenn es bas Gefet beftimmt.

"Da bist Du im Jrrthum! Mann für Mann würden sie einen Aufruf anzetteln, und ich würde die Fahn: poraustragen!" "Uber Juanita, ein Stiergefecht be-

leidigt bas menschliche Gefühl." "3ch fann feinen Unterschieb finben gum Beifpiel zwischen einem gibilifir= ten europäischen Diftangritt und einem Stiergefecht. Dort merben Pferbe gu Tobe geheht, hier Stiere. Das Pferd ift boch ebler als ber Stier. Wenn uns bie ameritanische Regierung folche Befete aufhalfen will, wird fie fich)

nie bie Sympathie ber Cubaner errin=

"Und welche Reuerungen hatteft Du bon ber Regierung erwartet?" "3ch hatte erwartet, bag fie ben Bolte gute Schulen geben werbe, um ein neues Geschlecht heranzuziehen bann erft tann für Cuba eine neue Mera beginnen, bas jetige würde Gure Gefe be nicht begreifen. Erft bilbet bas Bolf und bann macht es frei!"

Die Unterhaltung wurde burch ben Gintritt ber Toreros unterbrochen. Es waren zwölf schön gebaute, fraf tige Männer, die in ihren neuen phantaftischen Roftumen einen guten Ginbrud bei bem Gouverneur hervorrie=

Much Juanita marf ihnen mohlae= fällige Blide gu.

In bemuthigen Worten bat ber Sprecher um bieGrlaubnig einesStier= gefechts.

"Bedaure, meine herren, unfere Befege und hauptfächlich unfer menfchli= ches Gefühl verbieten folche alte fpa= nifche Sitten."

"Aber wir find Toreros und leben bon biefen Stiergefechten!"

"Dann ergreifen Gie etwas Unde= res, um fich zu ernähren." "Was benn? - Wir fonnen nichts Unberes. Die neue Regierung nimmt

uns Alles, und was gibt fie uns ba= "Den Gegen ber Arbeit!"

Den hatten wir auch unter fpani= fcher Berrichaft haben tonnen."

"Bedaure, meine herren, fuchen Gie fich eine andere Beschäftigung, lernen Sie arbeiten, um fich und Ihre Familie gu ernährend. Die Zeiten ber Stierge= fechte find borüber!" "Gieb meniaftens bie Erlaubniß gu

einem letten Abschiebsgefecht", fagte Juanita in begütigenbem Tone, bamit fich bie Leute erft an ben Gebanken ge= wöhnen fonnen." "Weil Du barum bitteft, fuge Jua-

nita- aber wie foll ich bas in Wafh= ington verantworten? 3ch habe ftren= ge Borfchriften bekommen", und gu ben Toreros gewenbet, fagte er: "Rommen Sie morgen früh um 10 Uhr fich Untmort holen. Juanita marf bem Sprecher einen

ermuthigenben Blid gu, und unter tiefen Biidlingen verliegen bie Toreros ben Salon. Während fich bie Gouberneurin eine neue Bigarette midelte, trat ihr Bater,

ber alte bel Caftillo, ein. "Guten Morgen, Gouverneur, guten Morgen, Juanita! Wollte nur im

Borübergeben Guch begriißen, bin auf bem Bege, meinen Frühschoppen gu trinfen. Ift es benn wirtlich mahr, bag mit Beginn bes neuen Monats alle Re-Staurationen und Weinbanblungen Sonntags gefchloffen werben müffen?" "Allerdings! Das neue Gefet beftimmt es fo.

fo und läßt es fich bas Bolt gefallen?" "Gie muffen. Aber es wird vielfach umgangen. Reiche Leute haben ihre Klubs, in benen man auch Conntags Alles zu trinten befommt."

"Tit bas bei Guch in Norbamerita

"Go ift biefes Gefet alfo nur für bie armen Leute gemacht?" "Es scheint fast fo. Es ift ein qu= tes Befeg - es berbinbert bie armen Leute, Conntags ihr Gelb auszuges

\*) Diefe Stige erschien guerft im Oltober vorigen gabres im Berliner "Cho" und hat seither ihren illeg in viele Blütter Deutschlands gesunden. Sie aur also dor der thatschlichen Eroberung Auba's urch die Amerikaner geichrieben und sann also mit kocht ein "Aufunfühlls" genomme bereiben bellen.

ben."

"Conberbare Unfichten! Der reiche Mann, ber fich jeben Tag Bergnügun= gen bieten fann, bat feine Rlubs, und bem armen Mann, welcher bie gange Woche hindurch hart arbeitet, entzieht man bas Conntagsvergnügen. Die Rlub-Ibee will ich übrigens heute in

Unregung bringen." "Und welchen Namen wirft Du ihm geben, Schwiegerpapa?" "Cuba Libre!" warf Juanita fchel=

misch bagwischen. "Cuba Libre!" wieberholte luftig ihr Bater.

Der alte bel Caftillo verabschiebete fich mit warmem Sanbebrud bon bem Bouberneur und feiner Frau, und auf per Strafe surmite er fortwährend lächelnb: "Cuba Libre!"

Cein Weg fiihrte ihn an Miranbas Beinftube boriiber. Miranda mar früher Torero gemefen, aber ein Stier hatte ihn fampfunfähig gemacht, und baher hate fich "Bepito", wie man ihn nannte, eine Weinftube gefauft, mo er bon ben jungeren Toreros als Matabor gefeiert wurde. Bei ihm fanden bie Borbereitungen ftatt. In feiner Stube wehte Stiergefechtluft. Rings an ben Wänden maren die berichiebe= nen Szenen bes Rampfes bilblich ber= anschaulicht, und in einem Glasfchrant bermahrte er forgfällig bie Gefchente, bie man ihm an feinen Ruhmestagen gemacht.

Da hingen Scharpen in allen Farben und jebe hatte ihre Geschichte - bie fconfte, mit fcweren golbenen Frangen gegiert, hatte ihm Die Conbesa bi Rivoli überreicht, "und mit einem Blid", ergabite Miranba, "ich hatte fie mein nennen können — aber ich liebte meine kleine Teresita."

Gben ftand Miranda an ber Thur feiner Beinftube und blidte mit Span= nung nach ber Richtung, bon ber bie Toreros tommen mußten - hatten fie boch berfprochen, ihm zugleich bas Er= gebnin ihres Bittgefuches mitzutheilen. Endlich tamen fie, jeboch anftatt luftig bie Mügen gu ichwenten, gingen fie langfam und migmuthig baber. "Nun, wie ift es abgelaufen?" fragte

er bie Gintretenben. "Schlecht", ermiberte ber Sprecher. Der neue Gouverneur fagte, bag bas Befet bie Stiergefechte berbiete, und wir follten uns eine andere Beschäfti= gung fuchen - wir follten arbeiten. Schon mein Grofpaler mar Torero,

mein Bater ebenfalls und ich hoffte, baf auch mein Cobn einer werben foll= te, doch wozu noch, es gibt feine Stier-gefechte — wir Alle follen arbeiten lernen." "Rreugbombenflierblut!" welterte

ber alte Miranda, und bas nennen die Amerikaner — Cuba libre!" — —

## Leset die "Jonntagpost", Der Mutter Dahuung.

Um 14. Januar 1871 ftieg bei Gt. Privat eine größere Abtheilung Frangofen auf eine fleine Abtheilung h effi= cher Chebaurlegers, und beibe geriethen in ein fleines Gefecht. Bergebens befahl ber Führer ber Frangofen feinen Leuten, bas Feuer einzuftellen, und forberie die vier heffen, die fich tapfer Biel überhaupt ber fogiale Umfturg ift, wehrten, auf, sich der Uebermacht zu er= geben. Tropbem fturmten bie Frango= fen bor, und ihr Führer, ber fich ihnen entgegenwarf, erhielt bon feinen eige= Beifpiel für alle biejenigen Arbeiter= nen Leuten einen Bajonettstich. Die flaffen, beren Kraft und Thatigfeit Beffen ergaben fich ber lebermacht. Gi= nicht in bem Dienfte ihrer eigenen ber ber heffen bantte bem Frangofen | wirthschaftlichen Perfonlichfeit allein, für fein menschenfreundliches Porgeben. worauf ber Frangofe ergablte, baß fei= ne Mutter ihn beim Abeschied ermahnt habe, gegen Freund wie Feind gut gu fein, soweit bies ber Kriegsbrauch ge= ftatte, und überflüffiges Blutvergießen gu vermeiben. Diefer brave Cohn mar Leon Blat von Bischweiler. Nach bie= len Jahren tam ihm in Obeffa in Gud= rufland, wo er fich niebergelaffen hat= te, bie Erinnerung an jene Begebenheit und ber Bunich, Diefen Beffen, benen er bas Leben gerettet hatte, bie Sand gu bruden. Bu ihrer Auffindung wandte er sich an den Raifer, der ihm bas 23. Dragoner-Regiment in Strafburg nachweisen ließ als bas Regiment, bem bie Seffen angehört haben mußten. In Darmitabt ftellte bann Leon Blat berfolich bie Ramen ber bier Seffen feft, und auf einer Reife in Beffen suchte er die vier ehemaligen Chevaur= legers, mit benen er schon vorher Briefe und Photographieen ausgetaufcht hatte, auf und feierte, aufs herglichfte auf= genommen ein frohliches Wieberfeben. Die bier Beffen aber ftifteten für bie Mutter unferes Bifchweiler Canba= mannes eine Grabplatte mit ber Inschrift: "Der Erziehung, welche Du Deinem Cohne Leo gegeben, berbanften am 14. Januar 1871 vier heffische Dragoner ihr Leben. Im Auftrage aller: Saufer." Aus Dantbarteit tiftete herr Blat eine Grabplatte für Baufers Mutter.

gann.

(Stragb. Reuefte Nachr.)

## **LADIES** GENTLEMEN Everywhere.



t tones up the system and quiets that nervous feeling. Ask it of your druggist. BLATZ MALT-VIVINE

and accept no other. Remember it is a mon-intoxicant. Awarded Highest Honors at Trans-Missi and International Exposition, 1892.

Prepared by

VAL. BLATZ BREWING CO. WILWAUKEE, U. S. A. UNION AND ERIE STREETS

Der Musftand der Barifer Brief.

trager. Aus Paris wird bom 19. Mai ge= schrieben: Groß war geftern bie Ueber= rafcung ber Barifer, als fie erfuhren. baf plöglich, über Nacht, ihre Freunde, bie Brieftrager, ihnen ben Dienft aufgefagt, und gang Paris bon einem Ende bis gum andern bon ber all= täglichen Berbindung mit ber anbern Welt abgeschnitten mar. Co überras fchend, fo feltfam, fo pariferisch mar bas Ereigniß, baß fie nicht umbin tonnten, es in ber ersten Berwundes rung mehr tomisch=heiter als ernft und ärgerlich aufzunehmen. Aber mit Aus= nahme ber Glüdlichen, benen biefer Streich lediglich bie gewohnte Letture privater Beheimniffe beim Morgen= taffee unterbrach, berging ber übrigen Welt von Baris boch balb ber Spaß an ber Sache, insbefonbere als fie er= fuhr, baß auch ber perfonliche eigene Ersagbienft, ber Bersuch, personlich bon ber Poft bie erwarteten Mitthei= lungen aus ber anbern Welt in Em= pfang zu nehmen, fruchtlos mar, weil mit bem Beftellbienft auch ber Sortier= bienft eingestellt mar. und bort, wo fonft Sunderte geschäftiger Sande ben papierenen Strom bes Weltverfehrs ber Millionenftandt fundig in feine gahlreichen Ranale ablentten, bas Chaos herrschte, ein anschwellenbes Chaos ber bon Stunde au Stunde gu Bergen fich anftauenben Bapiermaf= fen. Um Nachmittag und Abend brach ten bie in Gile herangezogenen Silfsfrafte, Telephonistinnen, Buchhalterinnen ber ftaatlichen Spartaffenvermal= tung, Angeftellte ber privaten Ban= fen und großer Sandelshäufer, allmäh= lich ewas Ordnung in bas Chaos, und bie in ber Stärfe eines Regimentes aufgebotenen Mannschaften ber Bari= fer Garnifon forgten alsbann mit vie= ler Mühe und Roth für ben Abschluß. Aber die furze Anstauung hatte bereits genügt, um eine ftattliche Angahl Raber in bem Wirthschaftsbetriebe ber Stadt und bes Lanbes ftill gu legen. und bie Barifer Gefchäftswelt berech= net biefen Stillstand mit bem Berlufte mehrerer Millionen. DiefeWirtung hat bie in ber öffentlichen Meinung borhandenen Sympathien für bie Ausftän= bigen fchnell gebampft, und biefe all= gemeine Stimmung ift es auch bor= nehmlich gewesen, die in ber Rammer einen Umfchlag hervorrief, fobag bie Bolfsbertretung jest mit ebenfo gro= Ber Stimmenmehrheit bie Regierung gum Wiberftand gegen ben Ausftanb auffoberte, als fie früher für bie Forderungen ben Ausftändigen fich ausgesprochen hatte. Das ift bie eine Seite und Lehre biefes eintägigen Briftrager=Musftanbes. Die Musftan= bigen hatten fich in bem Glauben ge= wiegt, aus ber Anerkennung, welche bie Rammer und bie öffentliche Deis nung für ihr Lage gehabt hatte, auch berfelben Anertennung für bie Rugan= wendung ficher fein gu tonnen, bie fie baraus zogen, als fie bennoch ihre Forberungen scheitern faben, ohne fich weiter barum zu fümmern, wie ihre Nuganwendung bie Intereffen ber MU= gemeinheit traf und fchabigte. Mit Musnahme berjenigen, beren offenes mar bie Auflehnung aller Parteien ge= gen biefes Beginnen einmuthig. Darin lieat eine Lehre und ein warnenbes fondern in bem ber Gefammt= heit bes fogialen Lebens und Bertehrs fteht. Mage, wie eine solche Arbeiter= flaffe bas allgemeine Intereffe burch

Brieftrager find Staatsbeamte. Das frangofifche Gefet berfagt aber ben Staatsbeamten bas Roglitions. recht und verfolgt strafrechtlich als eine Auflehnung gegen die staatliche Gewalt jedes Ginvernehmen, bas bezweckt, ihrem Dienfte, wogu fie beftellt find, nicht nachzutommen ober ihm Sinberniffe in ben Weg zu ftellen. Die Brieftrager find meiftens altgebiente Solbaten und als folche in ben Poftbienft in ber Boraus= fehung übernommen, daß in ihnen bas Gefühl der Disziplin befonders le= bendig und wach ift. Trogbem haben fie plöglich mit einem Schlage zu mehre= ren Taufenben ihren Dienft eingestellt, einfach weil ber Senat ihnen eine Behaltserhöhung berweigerte, bie bie Rammer als recht und billig anerfannt hatte. Die Sache war bamit nicht abgefchloffen, fondern es ftand ihnen frei, auf gefetlichem Weg bahin zu wirfn, bag Rammer, Genat und Regierung fich folieflich bennoch über bie Erfüllung ihrer Bunfche berftanbigten. Es genügten aber bie Ueberrebungsfünfte einer Sanbvoll Rameraben, um fie gu ber That zu bringen, ploglich ftebenben Fufies ihren Dienft für gang Paris einzuftellen und zu berfuchen, ihrer Be= borbe, ber Regierung und ber Bolfs= bertretung ihre Forberungen mit un= gefehlichen Mitteln abgutrogen. Die Festigfeit ber Rammer und bie Ginmüthigfeit ber öffentlichen Meinung haben gwar biefen Berfuch fchnell gum Scheis tern gebracht, bennoch bleibt er als Beifpiel eines Mangels an Disgiplin und einer Reigung gur Auflehnung bestehen, welche bei einer Beamtentlaffe, bie in bem Dienfte bes öffentlichen Berkehrs fteht, boppelt bebentlich ift. Es ift bas arfte Mal, bag ein berartiger Berfuch eines regulären Ausstan-bes unmittelbarer Staatsbeamten auf-

Gine andere Seite biefes Berfuches

ift bie politische. Die frangofischen

und Anusperig Uneeda Jinjer Wayfer

Dünn

Der füßen Schwester von Uneeda Biscuit. Derfauft nur in luftdichten, gegen feuchtigfeit ficheren Schachteln. fragt Euren Grocer darnach. Mur hergestellt von der

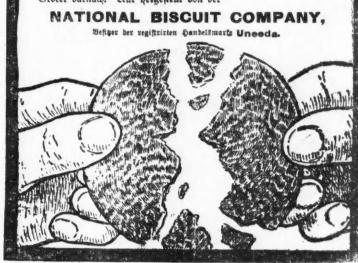

tritt und infofern bbeutet er auch ein geschichtliches Greigniß.

Uebrigens ift bie Befolbung ber Ba= rifer Briefträger nicht fo fchlecht, wie man in Unbetracht bes Gewaltmittels, burch bas fie eine Erhöhung, burchgu=

feben fuchten, annehmen follte. Gie beginnt mit 1000 Fr., wozu sich 150 Fr. jährlich als Zulage für ben Un= terhalt, 50 Fr. für bas Schuhwert und zwei bollftanbige Uniformen ge= fellen. Die Aufbefferung erfolgt bon brei gu brei Jahren mit je 100 Fr. Bei 1500 Fr. jährlich tritt Stillftanb ein:

aber Die alteren Brieftrager werben bann in die Stadtviertel verfest, mo bie Reujahrsgelber am reichlichften fliegen; biefe "Etrennes" werben für ben einzelnen auf burchschnittlich 1000 Fr. berechnet. Die meiften Brief= träger find gibilberforgungsberechtigte Militärpersonen, bie wegen ihrer er= probten Rechtschaffenheit überdies leicht Unftellungen als Bortiers finben.

Ihre Frauen verfehen babei ben Dienft in bem Saufe, erfparen bie Wohnungs= miethe und berbienen noch einige hun= bert Franken. In biefer Lage follen befinden. Die Führer ber Ausftändi=

gen ftellten geftern bie Forberung, baß In bemfelben bie feste Befolbung von Anfang an auf 1200 Fr. und bie Aufbefferung bon brei zu brei Jahren auf 200 Fr. ange= Ginftellung ihrer Arbeit gefährbet unb fest werbe, baß bas höchfte Behalt alfo verlett, wird bie Rraft ber Gefammt-2200 Fr. ftatt 1500 Fr. betragen heit fich wie ein Mann bagegen er= würde. Manche anbere Staatsbiener, heben. Die Schlagwörter ber Sozial= bemotratie werben nichts bagegen permogen, und die frangofischen Rabita Ien, bie fonft auch gang gern bamit

bie auf einer höheren hierarchischen Stufe fteben, nicht in Portierftuben wohnen können und ihre guten Tuch= fleiber felbft taufen muffen, burften liebäugeln, ftanben geftern mit ben bie Brieftrager ber reichen Stabtnier-Reaftionaren Schulter an Schulter, tel um ihr Gintommen beneiben. Der als bie pon ben Brieftragern fopflos Bubrang gu biefen Memtern ift benn versuchteUnterbindung bes mirthschaft= auch fo groß, bag nur 5 Prozent ber lichen Berfehrs pon Baris auch fich in Unmelbungen berücksichtigt werben ihren Tafchen fühlbar zu machen be=

> CASTORIA für Säuglinge und Kinder.

Dasselbe Was Ihr Frueher Gekauft Habt Trägt die Chat H. Heltehore

Der große Fund.

In Bonn hatte ein Dienstmann ein Fünfpfennigftud auf bem Dtartt gefun= ben. Gin Boligeibeamter hatte ihn ba= bei beobachtet und ein Dienstmädchen. bas baffelbe berloren haben wollte, ber= anlagt, bon bem Dienstmann bie Ber= ausgabe feines Fundes gu berlangen. Der glüdliche Finber wollte aber feine Beute fo ohne weiteres nicht hergeben und forberte feinerfeits, bas Mabchen muffe erft beweifen, bag es thatfachlich bas gefundene Fünfpfennigftud und fein anderes berloren habe. Auch die Aufforderung bes Polizeibeamten, ben Fund auf bem Polizei=Umt abzugeben, hatte bei bem Finber feinen Erfolg, vielmehr marf ber Dienstmann, als ibm fo bon mehreren Geiten augefent wurde, bas Funfpfennigftud in ben Opferstod ber Minoritenfirche. Des= halb mußte er wegen Fundbiebstahls por bem Schöffengericht erscheinen, bas ben Streit um bas Fünfpfennigftud balb fcblichtete und, ba es mit Rudficht auf ben Gegenftand im Gefammtbe= trag bon fünf Reichspfennigen bie Abficht einer rechtswidrigen Zuneigung in ber handlung bes Finders nicht quer= tennen bermochte, auf Freisprechung

- Auch etwas. - Bater: "Thut ber Maurer auch mas, ber braugen arbeistet?" - Sohnden: "D ja; er fiebt jes et?" — Söhnchen: "D ja; er fieht jes ven Augenblid nach ber Uhr!"

erfannte.

## Das preußifche Offiziertorps.

Die Busammenfegung ber berfchiebe= nen Offigiertorps ber preugischen Ur= meeforps und bes 13. württembergi= schen Korps, hat sich nach ber jungften Ranglifte menig veranbert. Es gibt eine Ungahl Regimenter, bie feine biir= gerlichen Offigiere aufweisen, und fehr viele Regimenter, in benen abelige eine Geltenheit bilben. Gieht man naber gu, fo figt ber Abel überall an ben be= vorzugten und beshalb gesuchten Stel-Ien, Die burgerlichen Glemente finden fich borwiegend in ben Militärkolonien an ber Oft= und Beftgrenge. Ginige Beifpiele mogen gur Beurtheilung Die=

Bon allen Garbe - Infanterieregi= mentern haben bas Frang=Regiment, bas Garbe-Füsilierregiment und bas britte Garbe-Grenabierregiment nur je einen burgerlichen Offigier; beim bierten Garberegiment ftehen brei, bas zweite Barbe = Felbartillerieregiment hat zwei. Bei ber Garbe-Ravallerie ift

fein bürgerlicher Offigier. Bang abelig find ferner bie fich brei Biertel ober wenigstens bie Korps ber 1., 2., 4. und 6. Ruraffiere, Sälfte ber 3000 Barifer Briefträger ber 2., 3., 4., 12., 17., 18 und 19. Dragoner, ber 4., 7., 10. und 12. Sufaren, ber 5. und 13. Manen. Bei bielen Ravallerieregimentern und einigen Infanterieregimentern gum Beifpiel (2., 7., 8., 11., 31., 80., 91., 109.) find Bür= gerliche Ausnahmen.

Um auffallenbiten ift ber Berionenftand bes 145. Regiments. Geitbem ber Raifer Chef biefes Regiments ift, ift ber nachwuchs abelig, noch einige Jahre und bas Regiment wird gang abelig fein. Manche Ravallerieregi= menter, ber früher teine burgerlichen Offigiere hatten, haben jest einen ober amei, aber im Allgemeinen tritt bie Scheidung in burgerliche und abelige noch fcharfer als früher hervor, fo auch

in ben Refibengftabten ber Fürften. Die Garbe=Regimenter meifen über= bies burchweg einen höheren Stanb an Offizieren auf. Co hat bas 1. Barbe= Regiment 52 Leutnants, barunter fechs Bringen, ber Rronpring ift ber fiebente bon oben: bas 2. Garbe-Regiment bat 32: bas Franz-Regiment 38; bas Ale= ranber=Regiment 35: bas Garbe=Tiffi= lier=Regiment 39; das 3. Garbe=Regi= ment 31; bas 4. Garbe=Regiment 34; bas 3. Garbe=Grenabier=Regiment 37; am wenigften hat bas 4. Barbe-Gre= nabier=Regiment, nämlich 29 Leut= nants. Bon ben Linien-Infanterie= Regimentern gablt bas 10. 36 Leut= nants. Regimenter mit 30 Leutnants und mehr find feine Ausnahmen mehr. Im Intereffe bes Dienftes ift bas nur portheilhaft.

Recht eigenthümlich nimmt fich bas Berhältniß ber Abeligen zu ben Burgerlichen im Generalftabe aus; 134 ge= horen bem Abel und 60 bem Burger= thum an, während in ber Urmee bas Berhältnig ber Bürgerlichen gu ben Abeligen aber wie 4:1 ift. Bon ben gum Generalftabe fommanbirten Offi= gieren haben wir 56 abelige und 53

bürgerliche gezählt. Die Abjutanten ber Fürften finb fämmtlich abelig, bis auf drei, nämlich General ber Raballerie Bernher, Generalmajor Müller und Major Groß= mann. Die befohlene Berbeutschung ber Titel ift in ber Ranglifte burchge= führt: Generalleutnant, Dberftleut= nant, Oberleutnant, Leutnant, Unter ben Flügelabjutanten ift ingwischen Dberft Madenfen geabelt worben und ber bürgerliche Major Morgen bingugetreten.

Toplin und die Bergwertsdiftritte von Gubmeft- Diffouri merben am beften er: reicht via Chicago & Alton Bahn. Rie-brigfte Raten und vollftanbige Einzelheiten im ber Chicago Lidet-Diffice, 101 Abams Str.

mile, jung.5,0,12,16,19493

## Derkaufsstellen der Albendpost.

Scrib, 2023 R. Ribiand Co.
Reuid, 2217 R. Hibland Co.
Reuid, 231 R. Hibland Co.
Reuid, 615 Schusst Bot.
R. Johe, 845. Belmont We.
Sensta, 1120 Belmont We.
T. Leuis, 1219 Belmont We.
R. Leuis, 138 Bright Cit.
D. Reiton, 228 Britting Str.
Raherin, 138 Grate Cit.
R. Leuis, 138 Grate Cit.
R. Hand, 142 Canter Cit.
R. Wartin, 421 Canter Cit.
R. Wartin, 421 Canter Cit.
R. Martin, 421 Canter Cit.
R. Wartin, 432 Canter Cit.
R. Wartin, 432 Canter Cit.
R. Wartin, 432 Canter Cit.
R. Wartin, 434 Canter Cit.
R. Wartin, 434 Canter Cit.
R. Raddinghamier, 228 Calbourn We.
R. Heiber, 730 Canter We.
R. Beiber, 730 Canter We.
R. Beiber, 730 Canter We.
R. Beiber, 730 Canter Cit.
R. Raddinghamier, 232 Canter Cit.
R. Raddinghamier, 332 Can

nam, 66 Biffem Etr. Bros., 1406 Brightmoob Wes. stdinfon Bros., 1406 Astightwood Use.

Saderia, 2161 Archer Abe.

3. Acquer., 2161 Archer Abe.

3. Acquer., 2161 Archer Abe.

8. Acquer., 2161 Archer Abe.

9. Abel., 2333 Fortage Grobe Abe.

Scholer., 2142 Cortage Grobe Abe.

5. Acquer., 2523 Balfich Str.

Bolfi., 3168 Balfich Str.

Rolfi., 3168 Balfich Str.

Boppe., 3519 Balfich Str.

Boppe., 3519 Balfich Str.

Boppe., 3519 Balfich Str.

Riefe., 3037 Balfich Str.

Riefe., 3037 Balfich Str.

Riefe., 3037 Balfich Str.

Rech., 3008 Dearborn Str.

Rech., 3018 Aphalan Abe.

Trach. 14 C. Darrifon Str.

Chimann, 171 G. Ran Buren Str.

Struanstb., 1351 Balafi Abe.

Refomann, 1706 Wababh Abe.

Refomann, 1708 Wababh Abe.

Refomann, 3008 Wababh Abe.

Refomann, 3008 Wababh Abe.

Refinaling, 3002 S. Citic Str.

G. Molele., 2240 Mentworth Abe.

Refuller, 2254 Mentworth Abe.

Renare., 2354 Mentworth Abe.

Renare., 3031 Mentworth Abe.

Redonin, 410 Mentworth Abe.

Reform, 417 Mentworth Abe.

Refoman, 418 Mentworth Abe.

Reform, 130 25. Str.

Seminersbagen, 4704 Mentworth Abe.

Raliferish, 409 35. Str.

Schimar, 449 35. Str.

Mille, 5607 Carberter Str.

Rodmon, 96 54. Str.

Mille, 5607 Carberter Str.

Son, 5021 Marthfeld Me.

Troche., 5308 Aufline Str.

Struancesbagen, 4704 Mentworth Abe.

Radmon, 985 54. Str.

Mille, 5607 Carberter Str.

Sonding, 449 35. Str.

Schimar, 449 35. Str.

Mille, 5607 Carberter Str.

Rodmon, 986 54. Str.

Mille, 5607 Carberter Str.

Rodmon, 5021 Marthfeld Me.

Troche., 5308 Aufline Str.

Struancesman, 5302 Aufline Str.

Struancesman, 5302 Aufline Str. Subfeite. orocher 5222 Austine Str. orf. 5308 Justine Str. bruggemann. 5302 Justine Str

Carl Simmerinann, 1015 Californie WDe. Q. Cabometo. 212 Chicago Mbe. Dirs. 6. Rerfdinsto, 266 Chicago Mus. Drs. Mod, 308 Chicago Wbe. M. Tregelt, 382 Chicago Mbe. Gruft Dochlemann, 416 2B. Chicago Mbe. D. Maas, 422 Chicago Mbe. 3. Beltenman, 444 Chicage Mbe. Mbrams, 556 Chicago Mbe R. Meinberger, 585 Chicago Mbe. Cein & Glans, 682 Chicago Mbe 3. 6. Faulftid, 698 Chicago Mbe M. Pange. "40 Chicago Mbe. . Levb. 116 20 Divifion Str. D. Schad. 238 M. Divifion Str B. Rroppel, 250 M. Divifion Str.. B. D. Debenard. 281 M. Divifion Ste.

6. Bieterfon, 231 R. Afbland Poe.

3. Belowin, 400 9. Albland Mine.

Edad, 470 R. Afhland Wie.

&. Brenntpalb, 163 Mugufta Str.

Boerlin's, 402 9t. Mibland Mbe. Dede, 412 R. Albland Abe.

8. 2. Langenfielb, 422 R. Afbiend Mbs.

D. Partin, 425 R. Afhland Mar.

8. D. Bieterfon, 802 R. Alfbland Wae Bawlowstp, 151 Augusta Ste.

A. Bolla, 284 B. Divifion Str. T. Martomit, 312 B. Divifion Str. 6. Beng, 341 28. Dipifion Str. B. Strauel, 430 BB. Dibifion Str. 6. Differ, 722 9. Dibifion Str M. S. Grote, 194 Granb Mbe. DR S. Rerichner, 212 Granb Mpe E. 23. Relfon, 335 Granb Mn E. D. Balmer, 350 Granb Mbe. 8. C. Brontver, 455 Grand Abe. IB. 3. Sowarb, 194 Salfteb Str Carab 3adion. 447 2B. Grie Etr mes or Munan 198 Wa Suran Str 3. Michenberger, 429 R. Lincoln Ste

Drs. Mary Radler. 63 Peftennold Str. 3. Balentine, 130 Milwaufee Abe. Benry Steinobrt, 156-58 Difmauter Mb B. 3. Sinrids, 165 Milmaufee Mbe. Mrs. W. Mium. 258 Milmautee Wae Sames Collins, 300 Milmautee Mine. B. Joffee, 322 Milwaufce Abe. M. B. Adermann. 364 Milwaufce Abe. Ceberingbaus & Beilfuß, 448 Milmantes Mbe S. Braten, 491 Milmaute Abe, Mrs. Gffis 521 Milmaufee Mine M. Limburg, 913 Milwaufee Ane Drs. D. Solt, 984 Milwaufee Mus. Mik Bertha Thiers, 1019 Milmaufee Ete, Mrs. A. Stude, 1050 Milmaufee Co. M. Rodum. 1147 Milmautee Mpe. 6. Abelion, 1191 Milmantee Ane. Com. Coot, 1495 Milmantee Ape. Mrs. Jacobs, 1550 Milwaufee Abe Mrs. Rubn, 293 Roble Str. Beter Carr. 329 Roble Str. B. Foput, 593 Roble Str. 3. Comely, 407 Rorth Wibe. Mrs. Rrobil, 655 Rorth Mbe

Chas. Cofelbt, 737 Rorth Mue. Carl T. Chriftenfen, 777 Rorth Wbe C. Sanfon, 795 Rorth Mbe. 0. Operbolt, 863 Rorth Mbe. Chas. Mager, 908 Rorth Mbe. 5. Schmulowit, 556 R. Boob Str. 4. Gligmann, 626 M. Baulina Str Gutt. Camphaufen, 358 Cornell Str. T. G'lispie, 228 Sangamon Str. F. Jacobs, 1 Tell Blace. 767 Beftern Mbe 23m. Oepl, 1040 Beftern Upe

Südmeftfeite. 8. 8. Fuller, 37 Blue 3sland Abe. 6. Batterfon, 62 Blue 3sland Abe. 2. Diber, 346 Blue Asland Mbe. 3. 8. Beters, 533 Blue 3sland Mbe. Mrs. Lyons, 55 Canalport Abe. R. C. Bod, 65 Canalport Abe. J. Buchsenschmidt, 90 Canalport Abe. Mrs. Ebert, 162 Canalport Abe. Mrs. Chert, 162 Ganalport Abs.
Oart Gareis, 12 S. Desplaines Sit.
C. Engbauge, 45 S. Dalfted Sit.
Reibs Dealer, 27 N. Halfted Sit.
Nus. Beterfon, 40 R. Halfted Sit.
D. Reich, 96 S. Halfted Sit.
S. Nichobach, 212 S. Halfted Sit.
C. O'Brien, 282 S. Halfted Sit.
C. O'Brien, 282 S. Halfted Sit.
Richy and S. Halfted Sit.
Richy and S. Halfted Sit.
Richy and S. Halfted Sit.
Richy, 411 S. Halfted Sit.
D. Rofen, 411 S. Halfted Sit.
M. Raus, 666 S. Halfted Sit.
M. Raus, 666 S. Halfted Sit.
C. Labn, 670 S. Halfted Sit. 20. Again, 670 S. Haller Str.
C. Arint Good S. Jaller Str.
C. Printman & Son, 706 S. Hallet Str.
Rrss. Aaballa, 199 W. Harrison Str.
H. Garrell, 1128 W. Aarrison Str.
H. Gull, 193 W. Lafe Str.
H. S. Schult, 193 W. Lafe Str. Dt. 3. Dlumforb, 445 2B. Late Str 8. 6. C. Ungear, 482 2B. Late Str. D. Beterfon, 774 B. Late Str. Ilnien Rems Gr., Suboftede Mabifon und Canel Units Aevs Co., Subofted Madison und S. Hooper, 131 B. Madison Str. Denry Falh, 516 B. Nabison Str. Mrs. M. Bell, 7,41 B. Madison Str. C. Carrol, 10 R. Baulina Str. Mrs. E. Greenberg, 12 R. Baulina Str. Mrs. C. Albworth, 60 B. Ranbelph Str. Rove, 942 S. Robey Str.
McCyler, 1039 S. Leavite Str.
Mrs. Harley, 113 S. Meftern Cys.
A. Reivith, 191 M. 12. Str.
R. Lipfebuts, 274 W. 12. Str.
J. Jaffe, 295 W. 12. Str.
Mrs. Theo. Sholzen, 301 W. 12. Str.
J. Golbeney, 559 W. 12 Str.
F. Robn, Rovboftede 14. und Morgan Str.
H. J. Walby, 139 W. 18. Str.
D. Goldbern, 184 W. 18. Str. Rotve, 942 6. Roben Str. L. Goldner, 184 B. 18. Str. Freb. Stabber, 159 B. 20. Str. H. Straub, 839 B. 21. Str. Pre. Cacie, 81. 28. 21. Gtr

## Außerhalb Chicagos und in den Borftadten.

Mutora, 311., 23. Wolf. Arftid, 311., E. 3. Frafe Bartlett, 31., Bruno Seffe. Beberte Bills, 311., Gb. Ridert. Clue 3 Sland, 311., Willy Gibam. Barnfibe Groffing, 311., Whes. C. . Thelrenbam, 311., 3. 3. Tobbunter Chicago Beights, 311., 28. D. Siebert. ficago Bamm, 311., Grang Jager. Etoberbaie, 311., Chas. Achrahn. olumbia Beights, 311. Albert Cetter. ragin, 311., Bbitneb Burbleb. bramforb, 311., 30f Raupert. brete, 311., Gb. Ring. Daupbin Bart, 311., 3. 6. Buterbaugh. Davenport 3a., B. Gerte.

Desplaines, 3il., G. Scharringbaufen. Downers Grobe, 311., DR. G. Stanger. Doct, 3nb, Unbrem Defdel. in burft, 311., Julius Maion. aglewood, 311., Garben & bill. outo Englewood, 311., Emil Reget. pankon, 311., Cb. Boelle; Chanfton Rems. Soutt Cvanfton, 311., baren baile; Beter

abecgreen Bart, 311., Abolph Glas. Branb Crofftra, 311., M. Gein; B. Caffibe:

Brant Bart 31L, &. Drug. Brabland, 311., Benth Grief. emmonb, 3 no., Geo. Dr. Bruffell; B. Ciber. Danfon Bart, 311., 3of. Wibera. amthorne, 311., 28m. & 3no Stoffel Degemilo, 31L, M. C. Rluder; D. Rnippel. permofa, 311., 6. Beterfen. Sinsbale, 30., G. B. Dorftewit; Q. Geo. Brouto & Co. Cobart, 3nb., 28m. Mabbaum.

Domewood, 311. Dermann Meber, nbe Bart Station, The Tabler Reus rbing Bart, 311. B. Abrens; 3. Millen: Bm. Deag. Statta 311. D Eblenbers.

Metington beights, 311., 2mm. Ablers. | Befferfon, 311., 3rbin Bernard. Muburn Bart. 311., Com. Steinhaufer. | Renofba, 20 is., Gimon Brebs; 20. Renofba, 28 is., Simon Rrebs; 20. 6. Halla

Renfington, 311., Gris Dagel; Whit. Gueb; Ba Brange (Gifth Mbe.), D. B. Darter & Co. Da Borte, 3 n b., Geo. Bieft: Mug. Rofenfrans. Bamnbale, 311., F. Barrington; Bh. Reely Bemont, 311., Alex. Rowat. Lombarb, 311., John B. Beibler. Rapfair, 311., 23. Buffeb. Delrofe Bart, 311., G. De France: Map

tens Bros. Mendota, 311., Gro. C. Schuet. Morton Grove, 311., 3ohn M. Anott Dichigan City, 3nb., E. Schmelter. Raperbille, 311., 30f. Spahn. Rormood Bart, 311., Chas. Gidert Dat Bart, 311., &. Tesnow: Derm. Birtes. 100. Str. Station, &. Seuberlt. Dregon, 311., 3. 3. Saus. Balatine, 311., B. M. Munbhent. Bart Manor, 311., B. G. Gecorb Bart Ribge, 311., Sans Samer. Bart Sibe, 311., G. M. Robn. Beru, 311., 30j. Rlamper. Blane, 311., 6. M. Brobbus. Bullman, 311., Baul G. Dermes Burington, 311., Alb. Bernftein Riverbale, 311., Louis Dabnfe. Riverfibe, Cvons, 311., Denry Gran Rogers Bart 311. 23. 6. Bater. Rofebill, 311., ED. O. Texwilliger, Bofelle, 311., 3. G. Bagge.

Chermerbille, 311. D. M. Bente Couth Chicago, 311., 5. Repfer; Robe Somara; Grit Tibie. Thornton, 311., Clinton Brant. Turner Part, 311., Otto Genf. Bafbington Deigbts, 31L, Beite

Beft Chicago, 311., 3. C. Reltner, Beft 40. Str Junction, Bm. Geger, BBeft 40. Str. Station, &. Schram. Bek 48. Mpe. Station (Bis, Central), D

Bes 48. Woe. Statjon, Q. Mublow. Bbeaton, 3fl., Wheaten Rems Co. Bbiting, 3nb., B. D. Riel. Bilmette, III., Lominic Ofsice. Bin fie Id. III., S. M. Higgins. Bin retfa. III., 28m. Undrien. Woodlaton, III., D. Gefri 1 B. Colmet

## Der Mbrüftungevorfclag Rapoleone III.

Unter ben auf Beranlaffung ber nie= berlandischen Regierung für Die Friebenstonfereng berausgegebenen Attenftuden befindet fich betanntlich auch ber Brief napoteons III. aus bem Jahre 1863 an die regierenben Fürften bon Guropa, morin ber Raifer mittels allgemeiner Entwaffnung ber Welt ben ewigen Frieben schaffen gu fonnen glaubte, freilich unter ber Bedingung, baß "bie Rarte bon Guropa berart um: gestaltet werbe, bag ber Wille ber Bolter gu feinem Rechte tomme." Da bei genauerem Bufeben "ber Wille berBolter" mit bem Willen und ben Wün= fchen ber frangöfischen Ration gufam menfiel, fo murbe biefer Borfchlag bon ben Mächten, Stalien vielleicht ausgenommen, bas bamals Benebia und Rom noch nicht befaß, überhaupt gar nicht ernft genommen, und er ber= ichwand beshalb auch ichleunig bon ber Bilbfläche.

Einige Jahre fpater - 1868 - foll ber öfterreichische Minifter v. Beuft bem Raifer ben Plan einer theilmeifen all= gemeinen Entwaffnung vorgelegt ha= ben, bon biefem aber in giemlich ge= ringschätigem Ion abgewiesen worben fein, ba Beuft fich niemals ber Sompa= thieen Napoleons III. erfreut hat und biefer burch bie bamals grabe febr be= unruhigenben Berichte bes frangofischen Militärattaches in Berlin, bes befann= ten Oberften Stoffel, ftupig geworben war, ber nachwies, bag bon einer allge= meinen Berminberung ber ftehenben Beere nur Breugen ben Bortheil habe, ba es burch feine militarische Organi= fation und burch die allgemeine Dienft= pflicht imftande fei, in jebem Mugen= blid ein ben anbernMächten weit über= legenes Seer auf bie Beine gu ftellen. Co behauptet nämlich ein neuerer fran= göfifcher Siftorifer, Albert Bingaub, in einem in ber Rebue be Baris foeben erschienenen Artitel. Darin wird aber außerbem noch fehr ausführlich über einen zweiten Entwaffnungsporschlag gesprochen, der von Napoleon III. felbft ausging, und zwar zu Anfang bes Jahres 1870, wenige Monate bor Ausbruch bes beutsch=frangöfischen Rrieges, ber aber ber Ratur ber Sache nach in der Folge weniger beachtet wor= ben ift. Albert Pingaub ftugt fich in feiner Darftellung, wie er behauptet, auf bisher noch nicht veröffentlichte Utten, beren Echtheit natürlich auf Rechnung bes frangofischen Gewährsman= nes tommt. Auffallend ift babei nur, daß diesmal die von Stoffel zwei Sahre borber gemachten Bebenten jest ploglich ihre Rraft verloren gu haben. fcbienen.

Rach ber Darftellung Bingaubs foll ber Bebante ber Abrüftung im Ropfe Darus, bes bamaligen Minifters bes Meußern im Rabinet Ollivier, gewach= fen fein, ber bie Beuftiche Thee furzweg wieder aufnahm und ben Raifer für fie gu erwärmen mußte. Die faiferliche Regierung flopfte aber nicht felbft unb birett in Berlin an, sonbern bebiente fich ber Bermittlung Lord Clarenbons, bes Minifters bes Meugern im Rabinet Glabftone, bem ber frangofifche Be= fandte in London, Marquis be la Balette, am 24. Januar 1870 bie erfte Mittheilung barüber machte. Lord Clarendon foll barauf geantwortet ha= ben, daß zwar ber Kronpring Friedrich Milhelm ein aufrichtiger Unbanger bes Friedens fei, bag aber bon Ronig Wilhelm und bem Grafen Bismard basfelbe nicht gefagt werben tonne; nichtsbestoweniger war er bereit,in bem pon napoleon III. beabsichtigten Sinne bie nöthigen Schritte zu thun, aber nur im Namen Englands um in Berlin feinen Arawohn zu erregen. Des= halb wurde ber englische Gefandte in Berlin, Loftus, beauftragt, ben Abrüftungeplan bem Grafen Bismard por= gulegen, nachbem Glabftone und bie Ronigin Bittoria fich mit biefem Blan einberftanden ertlärt hatten. In Ber= lin aber fand man nicht bas ermartete Entgegentommen, benn Bismard er= flärte, bag Preugen unmöglich an fei= ner militarischen Organisation rutteln tonne, bie einen unentbehrlichen Bestandtheil bes preugischen Staates bilbe; überbies fei bie Brafengftarte bes frangofischen heeres bebeutenb höher als bie bes preukischen und au-Berbem lege bie geographische Lage Breugens mit feinen bon beiben Gei= ten offenen Grengen biefem bie Berpflichtung auf, gu feiner Bertheibigung ein ftartes Beer gu unterhalten, mas übrigens für andere gar fein Grund gur Beunruhigung fein konne, ba Breugen fein friegsfüchtiger Staat ware. Die amtliche Antwort Bis= mards lief am 20. Februar 1870 in London ein, fie lebnte, wie auch ermartet worben war, mit Rudficht auf etwaige Bertheidigungspflichten ben Clarenbonichen Borichlag ab. In fei= ner Antwort, worin besonders die friedlichen Absichten Frankreichs ber= porgehoben wurden, fagte ber englische Minifter gum Schluß: "Der Mugen= blid wird tommen, wo die öffentliche Meinung Guropas fich entichiebener benn je gegen bie unfeligen Folgen bes bewaffneten Friedens erflären wirb. Dann aber wird Preugen, bas

bie ihm bargebotene hand ausgeschla= gen hat, bie bolle Berantwortlichfeit für feine Beigerung tragen muffen." Comeit bie Darftellung Bingaube. in ber Clarenbon formlich als Sach= malter Nappleons und AnmaltFrantreichs erscheint, ba biefer Diplomat ohnebies aus feinen Sympathieen für Frantreich nie ein Behl gemacht hat. Bie gefagt, bie gange Darftellung, in ber überbies berfchiebene Unmahricheinlichkeiten bortommen, tommt binfictlich ihrer Zuverläffigfeit auf ausschliefliche Rechnung bes herrn Bingaub, aber bie Thatfache, bag mirflich bor bem Musbruch bes beutich-frangofifchen Rrieges bas Gerücht bonAbrüftungsborfcblägen burch nere mich noch beutlich, bag man in



# Kinder=Woche! Großer Spezial-Verkauf



Kinder-Sommerfleidern

zu Preisen, mit welchen wir irgend einen Laden in Chicago zur Nachahmung heransfordern.

Doppelbruftige Anichofen : Mugige für Rnaben, Doppelbruftige beiner birgeitellt aus neumobifchen Cheviot: 956 Tuchen, Alter 3-8 Jahre bei biefem Berfauf nur ...... Doppelbrüftige fcmarge Clan Edul: u. Confirma: tions-Anzuge fanden, mit fcmar-gem Satin-Luch gefüttert, Alter 8-16, 2.95

Bange Sofen fur Rnaben. 60c Bicycle-Rappen für Rnaben. 10c Schwarze Strumpfe für Rnaben ................................ 15c 

Glegante 3 Stude Aniehofen Mnguge f. Rnaben, in blan ober ichwarz, Emilled Clan Worfteb, Gerge und Fanen Cheviots, bei biefem Berfauf ..... Gangwollene Cheviot und Caffime 2 Stude Anie: hofen Mingige für Rnaben, 21Iter 9-15 Tahre bei biejem Berfauf nur .....

Brownie Overalls für Knaben. 15c
28ajchechte Knaben Salen Wanthechte Knaben-Soien. 15c Rancy Bufen-Semben für Knaben 39c Seibene Salsbinben für Knaben 10c

Alter 14—16, gemacht aus Cheviote, Caffimeres u. Tweeds, in Ched Plaibe u. Rancy Mifchungen—bei biefem Bert. Strobbute für Anaben, alle Fagons ....... 19c Baifts und Bloufes für Rnaben ...... 196 Tweed Rniehofen für Rugben ................ 19c

Reine Zailor Bloufe Anguge für Anaben, Alter

3-10 Jahre, gemacht aus blauem Che-viot und blauer Serge, prächtige Bu-fammenstellung-bei biefem Bertauf...

Gangwollene Lange Cofen : Anguge für Anaben,

"Boy Rite" frei mit jedem Gintauf. - Offen Sonntags bis 1 Uhr Rachmittags.

North Avenue

Larrabee Strasse



North Avenue

Larrabee Strasse

Jahre 1866 auf ben Borfchlag Rapo= leons, eine europäische Ronfereng qu= fammenguberufen, ber preugifch-ofter= reichische Rrieg folgte. Es murbe zwar nicht offen ausgesprochen, allein un= willfürlich brangte fich beim Betanntwerben ber Friedenstundgebung bes Raifers bon Rugland bie Erinne= rung an biefe fatale geschichtliche Reibenfolge wieber auf, eine Befürchtung, bie biefes Mal hinfällig geworben ift. Die Wiederauffrischung Diefer Grinnerung aus bem Unfang bes Jahres 1870 hat aber im Augenblick, wo bie Friedenstonfereng im Saag ihre Ur= beiten begonnen hat, eine fehr lehr= reiche Bebeutung. Sie zeigt, daß bas Wort "Abriiftung" ein utopistischer Begriff ift, daß es zu ben unmöglich ju lofenden Fragen gehort, für jeben

Staat ben relativ richtigen Mafftab zu finden, wodurch er fich freiwillig eines Theiles feiner Behrfraft zu entäußern, ohne bag er ba= burch ben anbern gegenüber in eine ungunftigere Lage tommt. Gine folche mathematisch=politische Formel zu er= finnen, fteht bem Guchen nach ber Quabratur bes Birtels ziemlich gleich. Jest schon bricht fich bie allgemeine Ueberzeugung Bahn, baf bie Ronfereng nur auf bem Gebiete ber internationalen Schiedsgerichte und ber Regelung ber Rriegsgefete ein lohnen= bes Arbeitsfeld finden wird: nur muß man nicht, wie es Clarendon im Jahre 1870 gethan hat und wie es in biefen Zagen bon gemiffer Seite berfucht morben ift, Deutschland gum Giinbenbod

## Reis in Louifiana.

bafür machen wollen, wenn bie Abrii=

ftungsfrage aus bem Programm ber

Friedenstonfereng überhaupt ber=

Muler Voraussicht nach werben bie Reisfelber in Louifiana in Diefem Sahre fo reiche Erträge liefern, bag bie große Ernte bes Jahres 1892 weit in ben Schatten gestellt werben wird. Der Bliggarb, welcher im verfloffenen Februar bie Buderplantagen gur Balfte pernichtete und ber Drangen= fowie Feigenfultur nabezu ben Untergang brachte, war für ben Reis ein mahrer Segen. Anfanglich befürchtete man wohl, bag auch bie Reisfelber ge= litten hatten, aber biefe Befürchtungen erwiesen sich als grundlos, benn ber ungewöhnlich ftarte Froft tobtete nicht blos bas Untraut, fonbern machte ben Boben murbe und für bie Reistultur geeignet, fo bag bie Farmer mehr Land als je gubor mit Reis bestellten. Die Erfahrungen bes Jahres 1892, beffen Heberproduttion einen bedeutenden Breisriidgang im Gefolge batte, haben bei den Reisbauern durchaus teine Be= forgniß herborgerufen. Gie glauben, bag ber Reistonfum im gangen Lanbe an Umfang gewinnen und felbft bie größte Ernte leicht vertäuflich fein wird. Freilich ift Reis, wie er im Nor= ben und Beften gubereitet wird, gerabe tein ben Appetit allgu fehr reigenbes Bericht, aber in ben Gubftaaten wie im Drient verfteht man ihn in über= aus mannigfachen Geftalten auf ben Tijch zu bringen, fo bag er bort ein Saubinahrungsmittel bilbet. Um in biefer Sinficht ergieherifch gu wirefn, haben bie bebeutenbften Reisbauer bie Mittel zu einer energischen "Propa= ganba ber That" aufgebracht, b. h. burch Berbreitung geeigneter Literatur bas große Bublitum über ben Rahrwerth ihres Produtts und feine Bubereitung gu unterrichten fich bemüht. Größere Erfolge als von biefer Agita= tion wird von ber Rampagne auf ben Bhilippinen ermartet. mohner biefer Infeln bilbet Reis bas Saupt = Nahrungsmittel und fie finb ebenfo wie bie Chinefen, in feiner Bubie Luft schwirrte, fteht fest; ich erin- bereitung mohl erfahren. Dan glaubt nun, bag unfere Golbaten auf ben Bhimanchen Rreifen barin ben Borboten lippinen ich an ben Reis gewöhnen eines Rrieges fab, grabe fo wie im und grundliche Renntniffe in feiner ausschauen wollen.

Rubereitung in bie Beimath bringen werben. Wenn man fich in bas Ge= bachtniß gurudruft, bag bie Erbnuß erft feit bem Burgertriege burch bie Solbaten aus bem Norben ihre allge= meine Berbreitung gefunden hat, fo fann man ber Soffnung ber Reisbauer in Louifiana, bag bie Philippinen= Rampagne bem Reis-Ronfum ebenfo forberlich fein wird, eine gewiffe Berechtigung nicht absprechen.

Die Entwickelung ber Reistultur in Calcafieu, Acabia und ben angrengen= ben Barifbes batirt nicht mehr als 15 Sahre gurud. Bor jener Beit bienten Die Prairielandereien im fühmeftlichen Theile bes Staates Louisiana fast ausschlieflich als Viehweiden und nicht felten wurde Land gu 10 Cents pro Acre, aber niemals höher als zu 50 Cents, vertauft. Die erfte Farm, auf welcher Reis gebaut wurde, umfaßte 500 Acres und gehörte einem Farmer aus Jowa, ber biefelbe für \$30 getauft hatte: heute hat biefe Besitzung einen Werth von \$30,000. Er unternahm ben Reisbau als einen Berfuch und biefer erwies fich als aukerorbentlich lobnend. Friiher murben bie Erntearbei= natürlich höchft toftspielig. Dem Bio-Westen und ba biese bei bem Ginheim- | gurudgegangen, bie Schweig es nur natürlich, baß fie bie primitive Methode hald modifizirten. Seute gelangen beim Reisbau fait ausichließ: lich Mafchinen gur Bermenbung und badurch find die Roften auf ein Mini= mum redugirt worden. Wahrschein= lich ift ber Unbau feiner Felbfrucht fo billig wie bie Reisfultur. Während bes berfloffenen Jahres ift

für bie Entwickelung bes Reisbaues burch Reugnlage und Berbefferung bon Bemäfferungsinftemen febr viel gethan morben. Gemaltige Rangle fomie Mauäbutte murben tonftruirt und große Bumpanlagen errichtet, fo bak Taufende pon Acres für ben Anbau bon Reis Bermenbung finben fonnen. Im fühmeftlichen Louifiana verzweigen fich 84 Bemäfferungs = Ranale auf hunderten von Meilen burch bie Reisfelber, benen fie bas befruchtenbe Dag auführen. Gewaltige Bumpen heben bas Baffer aus Banous in bie Ranale, bon benen bie größten bis gu 20,000 Acres bemaffern fonnen. Der Reis. hau hat in ben letten 15 Nahren einen Theil bon Louisiana, ben man früher für abfolut werthlos hielt, auf eine ho= he Stufe ber Entwidelung gebracht. Geine Bevölterung hat fich berbierfacht, während fein Reichthum zwanzigmal fo groß geworben ift. Land, bas man früher zu 10 bis 50 Cents pro Acre taufen tonnte, bringt heute burch= schnittlich \$35. Wo bor einer Detade wilbe Prairie mar, erheben fich heute blühende Ortschaften wie Ranne, Crowlen, Mermentau, Jennings und anbere, bie Gifenbahnberbinbung mit ber Außenwelt haben und in benen es auch Fabriten gibt. Allgemein nimmt man an, baß zwei Drittel ber Bruito-Ginnahmen bon einer Reisfarm reinen Profit bilben, b. h. die Reistultur to= ftet nur ben britten Theil bon bem, mas bie Ernte bringt. Die Gebrüber Abbott in Crowlen, Die im verfloffenen Sahre 1000 Acres mitReis beftellt hat= ten, löften \$77,000 aus ihrer Ernte und Green & Choemafer an bemfelben Orte brachte bas gleiche Areal nur um \$2000 meniger. A. D. McFar= land in Jennings bestellten 300 Ucres mit Reis und nahmen \$10.500 ein. mahrend bie Ernte von A. M. Garri= fon's 200 Acres \$8682 brachte. Die einzige Schattenseite bei ber brillanten Musficht für bie Reisfultur befteht barin, bag möglicherweife lleberprobuttion eintreten und einen Preisfturg im Gefolge haben wirb.

- Manche Leute machen ein recht bummes Beficht - wenn fie gelehrt

## Alfoholismus in Franfreich.

Die Marineargte in Breft unb fammtliche Mergte bes Departements Finifterre haben an ihre Landsleute ei= nen Aufruf erlaffen, in welchem fie bie= felben auffordern, mit allen ihnen gu Gebote ftebenben Mitteln bem meiteren Eindringen bes Alfohols in bas Land ein Biel gu fegen und fo ber nationa= Ien Enartung Biberftand gu leiften. In welchem Make ber Altoholismus, au beutsch bie Branntweinpest, in Frant= reich um fich gegriffen bat, geht aus einer Schrift hervor, bie ben Dr. De= bove, Professor ber Pathologie in Ba= ris gum Berfaffer bat. 3m Sahre 1850 noch ftand Frantreich hinter allen Lanbern Nord= und Mitteleuropas im Al= toholverbrauch guriid; aber es hat ben Borfprung ber anberen reichlich einge= holt und fieht jest mit 2 Millionen Set= toliter Sabresberbrauch an erfter Stelle, und babei ift noch bei meitem nicht die gange Menge wirklich angege= ben. Noch mehr beschämend - fagt Dr. Debove - ift, baß mabrend alle Bolter absteigenbe Bahlen haben, Frantreichs Bahlen in reigenber Gefchwin= ten mit ber Sand gethan und bas war | bigfeit gunehmen. In einem fiebenjährigen Beitabschnitt ift Deutsch= nier folgten andere Farmer aus bem land bon rund 8 auf 4 Liter pon fen ihrer Ernten an bie Berwendung | 5 auf 3, Danemart von 10 auf 7, Cavon Maschinen gewöhnt waren, so war | naba von 3 auf 1, Norwegen von 8 auf 1, Schweben in 60 Jahren von 23 auf England pon 3 auf 2. Stalien pon 0.85 auf 0.35, Franfreich aber ift pon 1 Liter im Jahre 1830 faft auf 5 Li= ter im Jahre 1898 getommen. Frant= reich befaß im Jahre 1830 nur 280,= 000 Cabarets ober Schänken, 413,000 im Tahre 1890 und mehr als eine halbe Million im Jahre 1897. In Paris allein tommt eine Schante auf brei Sau= fer; im Nord-Departement gahlt man einen Schantwirth auf 15 Erwachfene.

Besonderes Unheil ichreibt Dr. Debove ben Sausschnapsbrennereien gu, burch welche bie Altoholvergiftung in Die Familie gebracht merbe. Ginft mar ber Bauer bie große Referve ber franzöfischen Raffe; heute ift ber frangofische Bauernftand in ber Burgel pergiftet und mit ihm die frangofische Raffe an ber Wurgel getroffen. Luftig geht ber Allfohol ein, ob er nun bas Räuschchen praparirt in feiner Geftalt als Rorn. füßlicher Fruchtschnaps, Cognac, Abfinth, Aperitif, als Wein, Champag: ner - nach türtischem Scherzwort ift Champagner fein Wein - ober als Bier. Aber furchtbar find bie Nachwirfungen bes übermäßigen Benuffes nicht blog am Gingelnen, fonbern an Familie, Stamm, Bolf und Staat. 3mei oder brei Generationen einer Alfoholis ferfamilie liefern icon bie ichquer= lichften Ergebniffe, wie fich bas nicht nur bei Indianern ober Regern nach= weisen läßt, welche bem "Feuerwaffer" berfallen find. In ber erften Genera= tion nimmt bie Große ab, bie Trint= fucht gu, bie torperlichen und geiftigen Rrafte merben ichmacher, und Rerben= frantheiten treten auf. In ber zweiten Generation gibt es ichon Entartungen, Minbe und Fallfiichtige. En ber britten tritt bereits gludlicherweise bie Ber= nichtung ber Fortpflangungsfähigfeit ein. In ber That, mas tonnen ba fünfgig Sahre Alfoholismus in einer ftarten begabten Raffe für Unheil an=

Die Erfahrung, bog bei ben Altoholifern Rrantlichteit und Sterblichteit gröber find als bei ben nichttrintern. ift langft in bie Braris übergegangen: in England geben bie Lebensperficherungsgefellichaften ben Nichtaltoboli= fern eine Ermäßigung von 28 Prozent auf bie Pramie. Mit ber Bahl ber Truntfucht machfen aber auch gleichmäßig bie Bahlen bes Irrfinns und bes Berbrechens. Diefe gefährlichen Birtungen berurfacht hautpfächlich ber Schnapsgenuß. Bein, Moft unb Bier baben nur 10, 6, 4 ober noch meniger Grab Altohol, fobag bon ernften

Gefährbungen taum bie Rebe fein tann, ber Schnaps aber mit feinen hundert Grad Altofol richtet die fürch= terlichen Berheerungen an, bor benen die Hüter bes Boltswohles mit Recht einbringlich warnen

## Der Rongoftaat. Bon ber ungemein rafchen Entwid-

lung bes Sanbels im Rongoftaat legt

ber lette Bericht Zeugniß ab, ben ber Staatsfetretar an ben Ronig abge= ftattet hat. Während des Jahres 1898 belief sich ber allgemeine Handel bes Rongoftaates auf 50,6 Millionen Franken, wovon 25,2 auf die Ginfuhr tommen. 1897 belief fich ber allge= meine Sanbel auf 40,9 Millionen Franten. Der Spezialhanbel ftellt für 1898 einen Gefammtwerth bon 45.2 Millionen Franten bar, und zwar an Ausfuhr 22,2 und an Gin= fuhr 23 Millionen Franken. 3m Bergleich zu 1897 ift bie Ausfuhr um 46 Progent geftiegen, im Bergleich gu 1888 um 750 Prozent. Das Rongo= beden ift bie bon ber Natur bevorzugtefte Gegend Afritas. Dort finbet man alle Bobenerzeugniffe. Beute ift ber Rongoftaat bas größte Elfenbein= und Rautschutgebiet ber Welt. Er er= zeugt Palmöl, foviel man will, Ropal, Gummi, Cbenholz, Palifanber= und Bauhola. Ratao=, Raffee= und andere Pflanzungen gebeiben im Rongobeden ausgezeichnet. Die bis zum heutigen Tage für Inftanbfegung ber gutünfti= gen belgischen Rolonie gegründeten Privatgefellschaften ftellen ein Besammtfapital von ungefähr 400 Millionen Franten bar, und es ber= geht feine Boche, ohne baf eine neue Gefellichaft an ber Borfe eingeführt wirb. - Die bon mehreren belgifchen Blättern gebrachte Melbung, nächsten Berbit werbe eine Expedition unter ber Führung bes hauptmanns Chaltin bie bon England burch ben Miethsbertrag bon 1894 bem Ronig Leopold überlaffenen und neulich bon Frantreich geräumten Gebiete am oberen Ril befegen, entbehrt jeber Begründung. Wie zuberläffig berlautet, wird ber Rommanbant Chaltin, ber fich am 6. Märg in Untwerpen ein= gefchifft hat, um ben Befehl über bie Truppen im Labogebiet wieber gu übernehmen, nicht weiter als bis Labo perbringen. Der hauptmann hano= let, ber mahrend Chaltins Abmefenheit bie Truppen bes Ladogebietes befeh= ligte, hat bie Beimreife angetreten, nachbem er bie Ruhe bort wieder hers geftellt hatte. Die Mabbiften, bie bie fefte Station Bor befest hielten, gogen fich nach ber Ginnahme bon Rhartum burch bie Truppen bes Girbars Rit= chener in nordweftlicher Richtung que riid, nachbem fie bie Station in Brand gestedt hatten. Der Sauptmann Abam ift neulich bis Bor borgerudt, um ben Berfehr und bie Berproviantirung ber Truppen in biefem Gebiet gu fichern. Die Rongotruppen in Labo find bis jest noch nicht verftartt mor= ben. Es ift jedoch nicht ausgeschloffen, bag bie Rongoregierung ihre Poften am oberen Ril verftarten wirb, um fo mehr als im Berbft ben Derwifchen burch eine neue englisch-agnptische

- Bormurf. - Stationschef (gum Bugführer ber Gefundarbahn, welcher mit ber Lotomotive ohne Bug einfährt): Gind Gie boch nicht fo gerftreut Miller! Run baben Gie icon wieber bergeffen an ber letten Station ben Bug

Expedition zugesett werben wirb.

anzuhängen. - Gegenseitigfeit. - Bas meinen Sie, gnädiges Fraulein, mare es nicht bas Ginfachfte, wenn die jungen Das men Brofchen mit ber giffernmäßigen Angabe ihrer Mitgift trugen? - Barum nicht? Rur mußten bie Berren fich bann auf ihren Rravatten ben Betrag ihrer Schulben einstiden laffen!

ohne Sorge, Mabame!" - Gine Auf-

flärung war momentan gang unmög-

lich. Die Sochzeitsgäfte umringten

Gerry. Der Gine bot ihm eine Bigarre

an, ber Unbere eine Brife Tabat; bie

junge Frau gerrte ihn. am Rochschoß

und titulirte ibn "mein Befter". Enb-

lich legte eine ber Brautjungfern, bie

fcon mehr als ein Glaschen getrunten

hatte, ihren Urm um Ferry und fing

gierlichen Fußes eine fühne Polta gu

tangen an. Ungehalten machte fich Fer-

rh los und proteftirte: "Ich wieberhole

Ihnen, mein Berr, Gie irren fich." -

,Aber Gie find boch ber Obertellner!"

— "Reineswegs."— "Ja, wer find Sie benn bann?" — "Jules Ferry. Ich

bin Abotat und führe bie Schei:

bungflagen!" - "Die Scheis

bungstlagen? Das ift unerhört!"

Diefe Borte wirften feltfam abfühlenb

auf bie Bochzeitsgafte, bie fich fchleu-

nigft in's Reftaurant gurudgogen. Gin

halbes Nahr ift vergagen, ba tommt ein

herr gugules Ferry in's Umtszimmer.

"Ich habe es mir fauer werben laffen, Sie zu finben", fagt er, "aber endlich

ift es mir boch gelungen." Es ift ber

junge Chemann aus bem Boulogner

Bolgen. - "Womit fann ich bienen?"

fragte höflich Ferry. — "Ich will mich

turg faffen, herr Abvotat; ich möchte

mich scheiden laffen", lautete Die Unt=

wort. - "Meine Frau, ein Teufel

bon .. " - "Gie fommen gu fpat",

perfette Werrn; "ba ich in ber Rechts:

pflege feine Rarriere machen tonnte,

habe ich ben Beruf gewechfelt. 3ch bin

Reftaurateur geworden und wer=

be morgen mein Geschäft eröffnen. 3m

Uebrigen fann ich Ihnen nur ben Rath

Aleine Anzeigen.

Berlangt : Danner und Anaben.

(Ungeigen anter biefer Rubrit. 1 Cent bas Wort.)

Berlangt: Agenten, Roupons für Cameras, eine ang neue 3dee. Metropolitan Camera Co., 575

Bells Str. Berlangt: Gin junger Mann gur Aushilfe in mei-er Birthicaft. Garl Leber, 845 R. Clart Str.

Berlangt: Gin ftetiger, reinlicher Mann als Borter n Salle. Stetige Arbeit. Gubfeite-Turnhalle, 3143

grace Str. Verlangt: Ein Junge, in der Bäderei zu helfen. iner der ichon in Bäderei gearbeitet, vorgezogen. — 47 W. Chicago Abe

Berlangt: Cofort, ein Borter mit guten Beugnif in. Fid's Garten. 1890 R. Salfteb Str.

Berlangt: Finifbers 131 G. Ban Buren Str. Gde

Berlangt: Junger Borter im Saloon, einer ber etwas Bar tenben fann. Guter Lohn. 213 Webfter

Berlangt: Starter Junge. S. Thompfen, 25 Benr

Berlangt: Gin guter Porter für allgemeine Saloons arbeit. 96 Churchill Str.

Berlangt: Retter, anständiger junger Mann in inem Wholesalehaus, als Bartenber, Erfahrung als older nicht unbedingt nöthig. 193 Wells Str.

Berlangt: Borter für Caloon. Muß auch am Tifch

Berlangt: Ein junger Mann, an Brot gu belfen Stetiger Blag. 451 R. Clark Str.

Berlangt: Junge von 16 Jahren zum Reinhalter der Office. Dug bei seinen Eltern und auf derRord seite wohnen, Reserenzen. 643 R. Clark Str.

Berlangt: Gin Borter, ber am Tifc aufwarten ann. 27 E. Fullerton Abe.

Berlangt: Sofort, ein guter ftetiger Baiter. 226

Berlangt: Ein Cafebader, britte Sand. 4403 . . . . fria

Bertangt: Bader als zweife Sand an Brot. Guter Bann, fein anderer. \$6 und Board. 2358 Cottage Brobe Abe.

Berlangt: Rabtepreffer un Roden. 127 Sabben

Berlangt: Ein Porter, ber am Tifc aufwarter

Berlangt: Anftänbiger, bescheibener junger Mann ils Par-Porter. Rug schon an ber Bar thätig ge-wesen sein. Rorbost:Ede Dearborn und Monroe Str., Basement.

Berlangt: Ornament-Gifenarbeiter. 425 2B. Tap:

Berlangt: Saustnecht, ber fich auch fonft nuglich nachen tann. 486 R. Roben Str. fria

Berlangt: Gin Mann, Gefdirt ju wafchen im eftaurant. 318 S. State Str.

Berlangt: Mann bon 25 ober 30 Jahren, um Er-resvogen ju fabren. Muh ftabtbetaunt fein und bie erbots gut tennen. Radputragen zwifchen 7 und 9 ibr Bbends. 151 R. Trumbull Abe., nabe Garfield

Berlangt: Mann an Ripfage und hobelmafdine .-Tont Mig. Co., Clybourn Ave. und Lewis Str.

Berlangt: Ein guter Mann in Saloon und Re-aurant zu belfen. 1320 B. 12. Str.

Berlangt: Barbier, fürglich eingewanderter. Stetise e Arbeit. Ober ein Junge jum Lernen. 2393 Rilwautee Ave., nahe Diverieb.

Berlangt: Junger Mann für Stalle und Sausar-beit. \$2 Die Boche und gutes Board. 5018 State St.

Berlangt: Junge am Mildmagen, 16 3abre alt .- 3246 Emeralb Abe.

Berlangt: Guter Bufbelmann. Mobler Co., 121 Monroe Str., fofort.

Berlangt: Sand-Collbrechsler. Tont Dig. Co.,

Berlangt: 500 Eisenbahnarbeiter. Lohn \$1.75. Freie fahrt. Rob Agench, 33 Martet Str. Sjun, lu

Berlangt: Gin Junge für Reftaurations. Arbeit .- Cafe Brauer, 151 B. Mabijon Str.

Berlangt: Gin ftarfer junger Mann als Borter. Cafe Brauer, 151 2B. Mabijon Str.

Berlangt: Junger Mann als Lunchtoch. Dus aud Bar tenben. 448 Granb Abe.

Berlangt: Einige junge Manner im Alter bon 17 ils 18 3abren, um leichte Arbeit ju verrichten. B. Echvenhofen Brewing Co., Bottling Dept., 16. Etc., iabe Burlington Sir.

Berlangt: Schloffer. 57 State Str., Sammond, Indiana. 8jun, Ito, tgl&fon Berlangt: Ein guter Mann für Saloon, einer ber aufwarten kann. 311 Wichigan Str. bofr Berlangt: Barbier, junger Mann. 356 B. Bel-mont Abe., man nehme Eifton Abe. Car. bofr

Berlangt: Gine gute britte Band Catebader. 365! S. Salfteb Str. bofi

Berlangt: Gin fleihiger, nüchterner Rann für Bottling Department, jofort. Stanbard Bremerb

Berlangt: 3wei erfter Riaffe Chanbeliermacher, bofr. 2. 947 Abendpoft. bofr

Berlangt: Gin Ladirer an Chandelier-Arbeit in Gas-Firture-Saus, Abr.: R. 814 Abendpoft. boft

Berlangt: Guter Uhrmacher. Remman Clod Co., boft

Berlangt: 2 flinte Jungen, um bas Schriftsehen ju erlernen. Borzusprechen am Sonntag Morgen.— 140 Clybourn Abe., 1. Flat. bofria

Berlangt; Junge an hofen gu bugeln. 1010 Bei 18. Blace. mibofi

Berlangt: Grocerp-Clert. 118 Cipbourn Abe. mibofr

Berlangt: Anderierer, um Auftrage aufzunetmen nach unferen Ruberbuchern, in Stabt und gand, Reue Ruper, reiche Entwitze, teine Soundwaren. American Bellpaper & S., 126-128 Mabail fibe.

Bottling Department, popula. Bottling Dept., 12. Str. und Campbell Abe.

Berlangt: Gin Roch. 95 Oft Ringie Str.

Berlangt: Gin junger Mann als Borter. Sonne und Divifion, Saloon.

Frau, berfohnen Gie fich!"

Bells Str.

State Etr.

Waihington Etr.

geben, Ihnen und Ihrem Teufel bon

The street of th

#### Morbfeite:

Gagle Pharmach, 115 Cipbourn Abe., Ede Bar-

6. 91. Bemfe, Apothefer, 80 D. Chicago Mbe G. 3obel, Apothefer, 506 Wells Str., Ede Schiffer.

G. C. Ctolge, Apothefer, 886 92. Salfteb Gtr. und Clarf und Addison Str. 2. 21. Bemte, Apothefer, 891 Salfted Str., nabe

W. C. Milborn, Apotheter, Gde Wells u. Dipie

Carl Brder, Apothefer, 877 Cleveland Abe., Gife Misconfin Str. John Wolte, Apothefer, 445 North Mb., Ede Wells

Meljon & Co., Abothefer, Clart Cir. u. Rorth Abe.

Tr. B. Centaro, Apothefer, Gde Melld u. Obio Str. 6. G. Mrgeminsti, Apothefer, Dalfteb Gir. und

6. S. Mrneger, Abothefer, Ede Clubourn und Fulterton Abe. 2. Geifpit, 757 92. Salfted Str.

Wicland Bharmach, North Abe. n. Wieland Gtr. 21. 22. Beis, 311 G. Horth Abe.

6. Ripte, Apothefer. 80 Bebiter Ave. German Brn, Apothefer, Center und Larrabee Str. und Morth Abe, und Barrahee Str. John Boigt, Apotheter, Biffell und Center Strafe. Blobert Bogelfang, Apothefer, Fremont u. Glan

und Aullerton und Lincoln Abe. John S. hotfinger, Apothefer, 224 Lincoln Abe. 6. Rehner, Apothefer, 557 Cebgwid Str. 21. Martens, Apothefer, Sheffielb und Center. 28m. Weller & Co., 586 9t. Clarf Gtr. Geo. Rochne, Apothefer, 122 Seminary Abe. Sohnfon, Apothefer, 270 Cinhourn Mine

R. D. Docderlein, Apotheter, 985 92. Salfteb Str. Ede Webfter. T. D. Riefe. Apothefer. 451 Barrabee Str. Otto Coltan, Apothefer, Ede Centre und Clart Str.

M. Romano, 185 R. Salfteb Str.

## Late Biem:

Undrem Daigger, Lincoln Abe., Gde Brightwood und Cheffield Abe Geo. Suber, Apothefer, 1358 Diverjey Str., Ede Cheffield Ane.

&. M. Dobt, 909 Mozart Str. Chas. Sirid, Apothefer, 303 Belmont Mbe. B. 2. Brown, Apothefer. 1985 9t. Afhland Abe.

21. Borges, 701 Belmont Mbc. M. 2. Coppad, Apothefer, Lincoln und School Str. 3. D. Banne, Apotheter, Ede Btavenswood und

Grant Rremer, Apothefer, 2520 Lincoln Abe., Ede M. G. Reimer, Apothefer, 702 Bincoln Ave

B. Stramer, Apothefer, 1659 Bincoln Abe. Georges, Clarf und Belmont Abe. D. 3. Saberer, Apotheter, Couthport und Bel

henry 3. Burgman, 813 Lincoln Abe. F. D. Schmidt, Apothefer, Roscoe und Roben Str. F. 3. Berger, Apothefer, Couthport Ave. und

3no. 21. Mertes, Apothefer, 886 Bincoln Abe.

Chas. M. Soffmann, Apothefer, Lincoln Abe., 3. 3. Comitt. Apotheter, Arlington Blace unb

Befffeite: g. 3. Lidtenberger, Apotherer, 833 Milmantes Ave., Ede Division Str. Genry Schröder, Apothefer, 467 Milmautee Mbe.,

Gefe Chicago Ane

Dito G. Saller, Apotheter, Ede Milmaufee und Horth Alve. £ 110 3. Sartwig, Apothefer, 1570 Milmantee Abe. Ede Weftern Upc.

Mudolph Stangohr, Apothefer, 841 23. Divifton Etr., Ede Bafhtenam Ave. Ciubenraud & Gruener, Apothefer, 477 99. Die

21. Rafgiger, Upothefer. Gde 2B. Dipifion unb

6. Behrens, Apothefer, 800 und 802 G. Dalfteb Str., Ede Canalport Abe. Mag Dendenreich, Apotheter, 890 23. 21. Str., Gde

Ignat Duba, Apothefer, 631 Center Abe. Ede 19. 3. 8. Bahlteid, Apotheter, Milmaulee u. Center

3. S. Zeloweth, Milmaufee Mut. n. Roble Str.

und 570 Blue Reland Mpe. 6. 3. Rasbaum, Apothefer, 361 Blue 38lanb Abe.

und 1557 2B. Harrison Str. 3. C. Bint, Apotheter, 21. und Bauling Gtr.

F. Brebe, Apothefer, 368 20. Chicago Abe., Ede Roble Gtr.

6. 3. Gioner, Apothefer. 1061-1063 Milmaufee Ape R. O. Sante, Apotheter, Rorth und Weftern Abe. M. G. Freund, Apotheter, Armitage u. Rebate Abe. B. Bachelle, Apotheter, Taplor u. Baulina Str. 20m. O. Cramer, Upotheter Galfteb und Ran.

5. Wifder, Bincoln und Dibifion Str.

G. Remus, Apothete, 952 Milmauter Abe. 4. G. Drefel, Apotheter, Weftern Abe. und Das-

5. 6. 7. Brill, Apotheter, 949 20. 21. Str. M. Saufen, Apothefer, 1720 IB. Chicago Ave. Chas. Mathat, Apothefer. 626 ID. Chicago Abe. Chas. M. Babwig, Apothefer, 828 2B. Fullerton Abe Geo. Zoeller, Apotheter, Chicago u. Afbland Abe. Ding Runge, Apotheter, 1369 2B. Rorth Abe. D. F. Schaper, Apotheter, 1190 Armitage Abe 2. 21. Wrimme, 317 23. Belmont Mbe. M. DR. Bilfon, Ban Buren und Darfbfield Abe 6. 29. Grakin, Apothefer, Salfteb unb 12. Str. Theo. Behrens, Apothefer, 12. und Saffin Gtr.

Dominid Cemmers, Apotheter, 232-234 Milwaute G. 3. Deig, 4786 D. Division Str., Ede Daple-toond Abe. M. O. Rremer, Upotheter, 881 Grand Abe., Gd

Mon's Apothete, Ajhland Ave. und Emily St Graehle & Roehler, Apotheter, 748 IB. Chicago

Theo. G. Dewith, Apotheter, 2406 Milwautee Abe. Rabpus, Apotheter, 1704 W. Rorth Abe. Staiger & Feinberg, Apothefer, 14 u. Center Abe 6. Cadis, Apotheter, 599 10. Zaylor Str., Gde

Apton Pharmach, 1488 Milwaufee Mbe. Chris. D. Ded, Apothefer, 299 MB. Divifton Str.

R. 3. Mivefen, Apotheter, 849 Granb Abe. Rirfwood & Co., Abothefer, 498 Milmaufee Abe Wells Pharmacy, 400 R. Afhland Ave. John Brod Chemical Co., 349 BB, Rorth Abe. Dehrens Bros., 12. Str. und Weftern Abe. 4. M. Davenport, 664 R. California Abe., nabe Paul &. Deineman, 418 ID. Divifion, Gde Roben

## Cabfeites

B. Q. Chantler, Apotheler, Ede 35. u. Paulina Str. I. R. Gorinth, Apotheter, 8100 State Str. 3. R. Gorbrid, Abotheter, am 31. Str. Baul Ginninger, Apothefer, 420 26. Gtr. Mpe., Gefe 31. Gtr.

g. Masquelet, Apothefer, Rorboft-Ede 25. unb Louis Jungt, Apotheter, 5100 Mibland Abe. Bim. Beber, Abotheter, 314 Cottage Grobe Abe. G. P. Dates, Abotheter, 44 und Galfteb Str.

T. Mbams, 5400 G. Balfteb Str. Wheeler Drug Co., 32 und Wallace Str. Chas. Cunradt, Apotheter, 2815 Archer Abe. G. Grund, Apotheter, Ede 25. Str. und Archer Abe. Geo. Barwig, Apothefer, 87. unb Dalfteb Gtr. G. Zurameth, Apothefer, 42 und Roomis Str.

Greb. Reubert, St. und halbed Str. Greb. Reubert, St. und halbed Str. G. W. Jungt, Apotheter, 47. und State Str. Dr. Steurmagel, Apotheter, 31. und Deering St G. Beng, Apotheter, 31. Str. und Portland Ave. G. A. Hitch, Apotheter, 5012 Cottage Grobe Ave. M. G. Sig, Apotheter, 486 29. Str. G. G. Brengler, Apotheter, 50 56 Strik Str.

2. B. Zallopy, 8034 Cottage Grove Abe. John Diet, 45. und State Str. G. B. Givien, Apotheles, 2046 Wentwort

## Bergungs-Begweifer.

ver 8. — "Romeo und Julia".
1 de da fer. — "Binafore" und Me Bider 8. - "The Efub's Babn". eat Rorthern. — Burlesten. I umbia. — Gefchloffen. and Opera Couje. — "The Runaway Bijou. - John Q. Sullivan's Baubeville Truppe Dear born. - M Bight Offe Dearborn.— "A Right Off". Sopkins.— "The Silver King". Chicago Opera Houje.— Baubeville. Oldmpic.— Baubeville. Sahmarket.— Baubeville.

Bahmarret. — Bauordine.

Ronzerte:
Bismard: Garten. — Jeben Abend und
Sonntag Bormittags und Abends Konzerte.
The Rienzi. — Jeben Mittwoch Abend und
Sonntags Ronzert von Mitgliedern des Thomas: Sonntags Kongert von Mitgliedern des Thomas-Orchefters. I um bia Barten. — Täglich Abends flattfindende Connecte.

ftattfindende Konzerte. Berlin = Garten. — Konzerte allabendlich und Sonntag auch Rachmittags.

## Das geräufchlofe Pflafter.

(Münchener Gerichtsfgene.)

Der Steinmehmeifter Georg D. hatte einen Strafbefehl gu 10 Mt. erhalten, weil er am Sonntag Vormittag geraume Zeit hindurch geräuschvolle Ber= labungsarbeiten bor feinem Saufe auf öffentlicher Strafe berrichten ließ. Er hatte Ginfpruch hiergegen eingelegt und wollte Freisprechung bamit erzie= Ien mit ber Begrundung, bag ein burch ihn verurfachtes Geräusch nichts anberes ware, als bas, was fich in ber Münchenerstadt jebermann gestatte.

Richter: Geben Gie gu, bag Gie an bem fritischen Tage eine Steinlabung auflegen ließen und bag hierburch bie Sonntagsruhe erheblich gestört wor= ben ift?

Angekl.: Die Stoaner fan berlaben wor'n, aber bon befonderer Rube= ftorung is mir nir befannt. Die Stoa= ner ham weiter mügfi'n und ba fann i boch meine Arbeiter net bagua anhalt'n, baß' a g'fungene Litanei bei ber Arbeit beten?

Richter: Gie wiffen aber, bag ohne besondere Erlaubnig folche Arbeiten nicht verrichtet werben burfen, außer= bem weiß jedes Rind, bag ber Conntag geheiligt ift und jeber Larm ber= mieben werben muß.

Angekl .: Dos is' richtig, i follt mir zer'ft a Erlaubnig berichafft haben. Wia's aber bei uns in München is', bos kennt boch a jeder hiefige. Wo friag'n benn gum Beifpiel bie anbern Ruheftorer ihre Erlaubnig ber. 3 bin um Sechse no' im Bett, ba temma b' Metger= und b' Gartnerwagl ang'= ruct, die holpern burch bie Stragen, baß Dan's Bett madelt. Nachher fimmt Die Eleftrische, Die rollt wia a Guiter= aug und g'ichellt mirb bagua 3'megen jeben hund, ber über b' Straken läuft. Nacher san d' Rabler ba nach die Sun= bert und ba borft nur allweil: 200 Beil! Wia viel Rilometer bürfteln mer heut runter? und bergleichen. Dann temma acht bis gehn Weiber, wo a jebe in an anbern Ton fchreit: Aeäääpfl! zwoa Pfund fünf a zwan= gig Pfennig. 38' a wengt b' Conn heraus, ba ruden bie Musflügler 3' Fuaß an und bon am jeden bernimmft. ob er nach Planegg, Greanwald ober Pafing geht. 3'lett temma bie Bier= wagen und wer'n b' Bangen runter= g'feuert und einabraht. Dazug wird Reambt a b'fondere Erlaubnig brauchen, weil bos unter bie Fall Rahrungs= und Genugmittel g'hört. Aprito! mas i fagen will: Sperren Sie ba heromet an bie Sonntag qua und laffen b' Arbeit liegen ober thuans was am beiligen Sonntag Bor=

ber Straf. Richter: Bergnügungen und ftille Berrichtungen werben felbftverftanb= lich nicht beanstandet, jedoch schwere Arbeiten, bie mit Larm berbunben find, muffen bermieben werben, mas Sie boch felbft einfehen muffen.

mittag, wo a jeber Mensch in feine

Rirch geh'n foll? Natürlich fperren

Sie qua, fonft maren Sie ja felmer in

Angekl .: Freilich feb i bos Wenn also Daner am Sonntag Bor= mittag a fufzig Rilometer runtertritt und fimmt fo nak wie a Bubel und poll Staub und Dred in b' Stadt eina, ber hat fein Sonntag g'heiligt. A An= berer geht jum Frühschoppen und trinkt bis Nachts weiter und fingt am Hoamweg: Wenn bie Schwalben wieber tommen, bie werben schauen! bos is a driftlicher Menfch, ber tlopft auf b' Bruft und fagt: Thue nie mas und scheue recht.

Richter: Wir tommen auf biefe Beife nie gu Enbe. Bollen Sie Ihren Ginfpruch gurudgiehen? Borerft find bie Roften noch unbebeutenb, bie Ber= banblungsgebühren fonnen Gie erfpa= ren, benn verurtheilt werben Gie auf alle Falle.

Angetl.: Noch a Wort, Herr Staatsanwalt! Wenn wir gum Beifpiel jest a geräufchlofes Pflafter ham, bamit bos Rerviose unter bie Leut net fo überhand nimmt, warum müaffen bann net alle Wagenraber ihren or= bentlichen Gummiroaf'n haben? Wenn am heiligen Sonntag toa G'räusch bortemma barf, warum läßt mer benn in bie Wirthshäufer mufigiren und finga, raufen, streiten und b' Leut bertecha. Gah! Frühenber in ber Münchnerftabt ba fan bie Alten unb bie jungen Buam gar nie g'famm= femm, heut tannft von an Lehrbua im Mirthshaus beine Schmirgel friag'n, weil a jeber fein' Tobtschläger und a grifffestes Meffer babei hat, bamit er fich helfen kann, wenn's eahm an b' Ohrwatschl hing'langen.

Richter: Alfo bleiben wir bei ber Sache. Sie wollen nun ben Sonntag nicht entheiligt haben und verlangen

bas Urtheil in biefer Ungelegenheit. Angekl.: 3 verlang a Straf bon awog brei Martl, inbem baf bos genug is', wenn meine Leut mit bie erlaub= ten Lärmmacher mitglärmt haben, bie Roften fann ber Staat tragen, weil ber a fo faft alle Roften macht und wenn bos net a fo geht, wia i moan, bann friag'n G' bon mir alle Tag gehn Un= zeigen und am Conntag a Dugend, weil i in meiner Ruah alle Minuten a'fiort werben thua an geräuschlosen Aflafter und ber Leistreterei bon ber-Schiebene Leut.

Der Ginfpruch bes Betlagten murbe toftenfällig verworfen. Als ber Mann mein herr." — "Bas, ich mich irren? topffcuttelnb ben Saal verließ, forie Sie hat boch ju Ihnen gefagt: Ich lege

ber Gerichtsbote im Gange mit Stentor=Stimme: Der nächfte Fall. Suber, Maier und Müller mit fünfzehn Zeugen. Sind alle ba? herr D. hielt fich beibe Ohren zu und faate wohlwollenb gum Gerichtsbiener: Gie mit Gahnern Stimmftod, fan's froh, bag net Aepfel bertaufen burfen auf ber Stragen, Sie verbeanaten net fo viel Gelb, baß b' Sälft' bon bene Rubeftorungen gablen fonnten. Can vielleicht die Berr= ichaften bon bem anbern Fall aus'n Taubstummeninftitut, nachher bitt' i um Entschulbigung. Ueberhaupt funn= ten Gie am jungften Tag an Ausrufer machen bei'm Abgahl'n. Dos miffen's ja, baß heuer b' Welt a fo untergeht. Grüaf Gott Berr Nachbar, eigentlich maren Gie glei ber erfte Ungeigefall für mich - ich muaß mir bie G'fchicht no' a wenal überschlagen.

## Chaldaifche Allterthumer.

In ben letten Jahren ift bas bri= tifche Mufeum in ben Befit vieler chal= baifcher Inschriften und Alterthumer getommen, Die bis in Die früheften Beiten gurudreichen. Mabrend früber auswärtigen Gelehrten unbeschräntte Gelegenheit jum Studium und gur Beröffentlichung ber im Landes= mufeum aufbewahrten Schäte gegeben wurde, was bornehmlich beutschen Belehrten zugut tam, hat man jest biefes "offene Thor" geschloffen und bie Beröffentlichung ber reichhaltigen Sammlungen geschieht burch englische Gelehrte. Die zwei fürglich erschiene= nen Theile VII und VIII ber "Reil= förmigen Texte bon babhlonischen Tafeln" find von L. W. Ring und T. G. Bincfes berausgegeben und im Mufeum für je 72 Shilling im Ber= tauf. Jeber Theil enthält 50 Platten. Die erfte bon Q. 2B. Ring beröffent= lichte Inschrift ift ein Theil ber Stele ber Beier, eine ber altesten befannten geschichtlichen Aufzeichnungen. Gie wurde um 4500 b. Chr. Geburt bon G-anna-bu, bem Prieftertonig bon Gerpurra gur Berberrlichung feines fiegreichen Feldzuges gegen bas Bolt im Land bes Bogens, einem Staat an ber elamitischen Grenge, errichtet. Mus Diefer Infchrift erfährt man unter Un= berem, bag bem befiegten Bolt ein in Rorn zu bezahlender Tribut für ben Gott auferlegt murbe. In einem bie= fer Feldzüge wurden 144,000 Maß Rorn im ftabtifden Rornhaus aufge= fpeichert, bie nur in bringenbem Roth fall angegriffen werben burften. Die bem Gott nach beendigtem Rrieg ge= meibte Rriegsbeute enthielt auch Befage gur Aufnahme bon Del und an= beren Stoffen. In ber Sammlung befinden fich Bruchftude bon Gefähen. bie Mullil, bem Gott von Rippur, von Urmusch, Rönig bon Rifch, nach feinem Siege über bie Länder bon Glam und Barafe in Quriftan gewibmet wurden. Mehrere biefer aus hartem Beftein wie Gerpentin und Granit berfertigten großen Befäße befinben fich in ben Mufeen bon Ronftantino= pel und Philabelphia. Gine Reibe Tafeln find Urfunden über bie Behn= ten und Bachtzinsen und Aufzeichnun= gen ber in ben Tempeln bes Din Sugirs und bem Bau, ber hauptgott= heiten bon Supurra, aufbewahrten Vorräthe und reichen in bas Sahr 2500 b. Chr. G., b. h. brei Jahrhun= berte bor Abraham gurud. Diefe tho= nernen Rechnungstafeln find forgfal= tig batirt, nicht nach Regierungsigh: ren, was noch nicht gebräuchlich war, fonbern nach bem hauptfächlichften Bortommnig bes Jahres, 3. B. im Jahre ber Ginnahme von Rhumru, ber Stadt Simuru ober Simpra in Phönizien. Andere Daten beziehen sich auf öffentliche Tefte ober Arbeiten, wie bas Jahr, ba Bels Thron gemacht murbe, ba ber herr bes himmels fein gunftiges Urtheil verfundete, ba bie große Stele errichtet murbe. Biele Behnten wurden in Natur gezahlt, in Ochfen, Schafen, Gfeln, Ziegen und auch in Wolle, was auf ausgebehnte Schafzucht in Chalbaa ichliegen läßt. Gine Tafel enthält eine Lifte bon Bal= men, Pflangen, Rorn u. f. m., bie ein Schiff von Magan aus ber Hand bes Priefterfürften ber Stabt Sugir brachte. Die meiften Gaben wurden am Zag bes Weftes ber Erbgöttin Bau bargebracht, b. h. am Enbe ber Ernte= zeit, und am Unfang bes landwirth= schaftlichen Jahres. Der mit Bor= rathen aller Urt gefüllte Tempel mar in ben älteften Zeiten von größter Bebeutung für bas Bolk, bas bon bort feine Nahrung in Fehljahren, fein Saattorn und feine Arbeitsftoffe be-

## Immer nicht der Richtige.

Gine aute Jules Ferry-Unetbote er= gählt bie "Allgemeine Zeitung" nach bem Parifer Ebenement wie folgt: Jules Ferry, ber ehemalige Brafibent bes frangofischen Genats, mar gu Enbe bes zweiten Raiferreichs ber junafte und am wenigsten bekannte Abgeord= nete ber Seine. Er hatte eine große, fräftige Geftalt und ein ausbrudsbolles Beficht, aber ein langer Badenbart, wie man ihn häufig in ben Reftaurants und Borgimmern fieht, berbarb ben mächtigen Ginbrud und verlieh Ferry bas Musfehen eines Oberfellners, gu beffen Berbollftanbigung ihm nur noch bie weiße Serviette unter bem linken Urm fehlte. Gines Tages hatte ber jugendliche Abgeordnete eben im Gar= ten eines Reftaurants im Bois be Boulogne fein zweites Frühftud gu fich ge= nommen, als eine Sochzeitsgefellschaft antam. Blöglich legte fich eine Sanb schwer auf Ferrys Schulter; es ift bie bes neugebadenen Chemannes. "Nun, was macht ber Truthahn?" fagte er zu ihm. "Ich hoffe, er ift wenigstens ichon am Spieß." — "Welcher Truthahn, mein herr?" fragte Ferry erftaunt. — "Sie Spagbogel, Sie wiffen es ganz aut ;ber Truthahn, ben meine Schwiegermutter bestellt hat." - "Sie irren, mein herr." - "Bas, ich mich trren?

Ihnen ben Truthahn gang befonbers Berlangt: Frauen und Dadden. an's Berg! Und Sie haben fich bor ihr (Ungeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) verbeugt und erwidert: Seien Sie ganz Baben und Gebriten. Berlangt: Mabchen jum Flaschenwaschen. fragen in Conrad Sethp Brewing Co., 2 Dept., 27. Str. und Cottage Grove Ave.

Berlangt: Madden an Anichofen, Stetige Arbeit. Dampftraft. 773 Girard Str. 9jun,1m Berlangt: Madden, 14 3abre alt, an Sofen. 508 R. Maribfield Abe. Berlangt: Sands und Majdinenmadden an Ros den. 564-566 R. Ufbland Ave., Sinterhaus, 2.

Berlangt: 25 Maschinenmädden an Sosen. Stetige Arbeit. Guter Lohn. 73 Ellen Str., hinter 632 K. Lincoln Str.

Berlangt: Maidinenmädden und Finifbers am Berlangt: Gin junges Mabden für Storearbeit .-Berlangt: 5 Majdinenmabden an Roden, auch Sandmabden. 483 R. Boob Str.

Berlangt: Finifbers und Dafdinenmabden. 657 Berlangt: Erfahrene Mafchinenmadchen und Bai-fters an Beften. 155 R. Mah Str., 2. Floor. Rach-gufragen Samftag ober Montag.

Berlangt: Eine geübte Berfon, Damenfleiber gu preffen. Stetige Arbeit in ber Farberei von Rath & Beatus, 142 31. Str. frfa Berlangt: Flintes Madden jum Coneibern; auch Berlangt: Rleibermacherin für Baifts und Stirts. 1809 Dafbale Abe., 2. Flat. bifa Berlangt: Erfabrene Majdinenmabden an Das men-Jadets. 717 Didfon Str. mibofr Berlangt: 4 gute Dafdinenmabden. 472 23 Berlangt: Madden an Cuftom Dofen; Dampffraft; ftetige Arbeit. 161 Gifth Abe. midofr

Sausarbeit. Berlangt: Junges Mabden für leichte Sausarbeit in fleiner Familie. 152 Fowler Str. Berlangt: Sausarbeitsmudden, \$4, Familie bon Dreien. Rein Wajchen. 347 G. Rorth Ave. Berlangt: Sausarbeitsmadden, \$5. Reine Rinber. 347 G. Rorth Abe.

Berlangt: Tüchtiges Madchen für hausarbeit und tinber. 284 Sebgwid Str. Berlangt: Madden für gewöhnliche Qausarbeit .- 322 Cebgwid Ctr., Store. Berlangt: Gin gutes Dabchen für allgemeine Saus-arbeit. 1002 Bellington, Gde Lincoln und Couth-

Verlangt: Mädchen für allgemeine Sausarbeit,-Kann zu Sause schlafen; \$3. — 1714 Melrose Str. Berlangt: Madden für Sausarbeit. Muß gute Röchin und Wascherin sein. Für Sommerwohnung nicht weit von der Stadt, Radzufragen am Montag, 12. Juni. 1274 Ban Buren Str., 2. Flat, vorne. frsamo

Berlangt: Guft. Strelow's altefte beutiche Stellen, ermittelung befindet fich 498 R. Clart Str., oben, Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. - 1424 Diberfen Boulebarb.

Berlangt: Gin junges Mabden für leichte Saus, arbeit in Boardinghaus. 1119 Milmautee Ave. Berlangt: Junges Mabden, 15-16 Jahre alt, für leichte Sausarbeit. 1135 R. Daflen Abe. Berlangt: Mabchen für allgemeine Sausarbeit. - Rleine Familie, 783 R. Roben Str. Berlangt: 12-14jähriges Mabden. Semmler, 1313 Berlangt: Gin Mabden gum Beidirrmafden. Re

Berlangt: Mabchen für allgemeine Sausarbeit. -Berlangt: Gin Mabchen ober eine Frau für Saus: und Ruchenarbeit. 263 Green Str. Berlangt: Mabden auf Rind gu achten. 425 Ditsmaufee Abe., Store.

Berlangt: Junges Dabden, bei allgemeiner Saus: arbeit gu belfen. Gutes Deim. Lohn \$2 506 S. coln Str., nahe 12. Str., 3. Flat. Berlangt: Gin junges Mabden auf Rinder ju achten. 261 Biffell Str., 1. Flat. Berlangt: Starfes Mabden ober Frau. 995 South Berlangt: Gin erfahrenes Dabchen für hausar beit. 330 Mohamt Str. frie

Berlangt: Eine erfte Sand Bader an Brot unb Cates. 1219 Beft 63. Str. Berlangt: Deutscher Rutider mittleren Alters, ber eine Arbeit icheut. Gutes Beim. Bimmer 911, 162 Berlangt: Gine Bafchfrau. 39 Menominee Str., Berlangt: Gin Mabden für Ruchenarbeit. Conntags frei. 74 Fifth Abe. Berlangt: Ein junger Mann, ledig, im Saloon zu helfen. Rur einer, der schon im Saloon gearbeitet hat, braucht fich zu melben. 230 Chpbourn Abe. ff Berlangt: Mabden für Sausarbeit. 49 Elaine Blace, nabe Salfteb und Cornelia. Berlangt: Echneiber, guter Rod= und Sofenmacher. Berlangt: Gin gutes Mabchen für Sausarbeit. -Berlangt: Ein fleißiger 17jähriger Junge, Nach-gufragen morgen früh. 335 Larrabee Str.

Berlangt: Gine gute Bufineglunchtochin. 73 Beft Berlangt: Dabden für allgemeine Sausarbeit. Berlangt: Guies beutsches Mäbchen für gewöhnli-de Sausarbeit. 554 Soward Abe., Auftin, 3fl. — Mabijon Str. Car. Berlangt: Tüchtiges Mabden für Sausarbeit. - frfa

fria Berlangt: Butes Mabden für allgemeine Sausar-beit Rann gu Saufe ichlafen. 1029 R. Oatley Abe., Canbb. Store. Berlangt: Gin orbentliches Sausmadden und ein en in fleiner Familie. 1238 R. Clar

Str., 3. Flat. Berlangt: Mädchen für allgemeine Hausarbeit. — 2704 Lowe Ave., Saloon. Berlangt: Gutes beutsches Mäbchen für allgemeine Sausarbeit in Familie von 2 Bersonen. Rachzufragen jogleich: 267 Bells Str., 1. Flat.

Berlangt: Eine gute Frau für Waschen und Rein= machen, deutsche beborzugt. 84 Scholto Str., 1. Flat. Berlangt: Startes Rindermabden. 1023 2B. Chiago Ave. Berlangt: Ein braves, fleihiges Mädchen für zwei-te Hausarbeit in fleiner Familie. Zu erfragen Bor-mittags zwijchen 10 und 12 Uhr. 613 W. 12. Str. frfa

Berlangt: Gutes Mabden für allgemeine Saus-arbeit. 4308 Greentwood Abe. fria Berlangt: Gutes erftes beutsches Mabden, Rleine Familie, 3 Berjonen, Sofort, 2149 Renmore Abe,

Berlangt: Eine alte katholische Frau. 959 Milswauke Ave., 3. Floor. Berlangt: Gutes ftartes beutsches wähden für all: gemeine dausarbeit. Rachzufragen: 1846 Koscoe Str., nahe Evanston Ave. frfa

Berlangt: Kindermädden, gurBeauffichtigung eines Rindes. Rachgufragen: 970 Jadfon Boulevard. Berlangt: Junges Dabden, leichte Arbeit, feine Rinber. 941 R. Clart Str.

Berlangt: Mädden, muß gut lochen, waschen und bügeln können, Kamilse von zwei Personen. Nach-zusragen Bormittags zwischen 8 und 10 Uhr 586 La Salle Abe.

Berlangt: Eine gute Orberköchin, \$8 die Woche, sowie ein Mädchen für allgemeine Arbeit. Speridan Club House. R. Clark und Wilson. Berlangt: Ein gutes Madden für allgemeine Sausarbeit. 3611 Bernon Abe. bfr Berlangt: Ein beutiches Madden als sweites Dienstmabchen. 4216 Calumet Abe. bffa

Berlangt: Gin Madden für Roden, Bafden und Bugeln. 1754 Deming Blace, Bormittags. mbofr Berlangt: Ein gutes Rabden in einer genebebon zwei Personen. Ruß gut toden, waschen und bügeln können. Lohn \$4. — 548 B. Madison Str., im Blumenstore.

Merlangt: Ein Madden für hausarbeit; braucht nicht zu waschen; John \$4. Sübseite Turnhalle, 3143 State Sir.

Verlangt: Deutsches Mädchen für allgemeine hausarbeit in seiner Familie. \$5 bie Boche. 4800 Horreftville Ave.

Achtung! Das größte erste beutsch-amerikanische weibliche Bermittlungs-Institut befindet sich jest 556 R. Clark Sir., früher 545. Sonntags öfen. Gute Bläge und gute Radchen prompt besorgt. Telephone Rorth 455.

Rorth 455.

Berlangt: Röchinnen, Mäbchen für Hausarbeit unberite Arbeit, Saushälterinnen, eingewanderte Mädchen erhalten sofort gute Stellen bei dohem Lohn, in feinen Arivottamitien, burch das deutsche Bermittlungsburcau, jeht 479 R. Clarf Str., nach Division Str., früher 599 BellsSt., Nrs. C. Aunge. 23milm Berlangt' Röchinnen, swelte Mabden und ge-wöhnliche Sausarbeit; frifch eingewanderte Mabden ofort untergebracht bei hobem Lobu. Mrs. Munbel, 200 31. Str. 20ma, 1m

200 31. Str. 20ma, im Berlangt: Sofort, Köchinnen, Mädchen für hauss arbeit und zweite Arbeit, Kindermädchen und eins gewanderte Mädchen für bester Pläte in den seine sem Familien an der Sühleite, bei bobem 100m. — Mit helms, 215 — W. Str., nade Indiana Abe.

## Stellungen fuchen: Franen. (Anzeigen unter biefer Aubrit. 1 Cent bas Bort.)

Befucht: Aeltere nette Frau fucht Stelle als haus-palterin. Bute Röchin. 479 R. Clart Str., Runge. Gejucht: Aeltere Frau wünscht Stelle um in Saus-arbeit mitzuhelfen ober als Sausbalterin in flei-ner Familie, 1110 Lincoln Abe. Befucht: Erfahrene beutiche Frau jucht Stelle als Saushalterin bei gut fitnirtem Mann. Rann ein ober zwei Rinber haben. Stabt ober Land. Abr. B. 221 Abendpoft.

Gefcaftstheilhaber. (Ungeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bos Bort.)

Stellungen fuchen : Manner.

Gefucht: Ein junger Mann fucht Stelle im Saloon ober Reftaurant. Gefl. Offerten unter B. 761 an bie Abendpoft. Gefuct: Borter fuct Arbeit im Galoon, per jo fort. Offerten B. 218. Abendpoft

Befucht: Erfte Sand Catebader fucht Arbeit. Abr. Gefucht: Mann fucht Stelle als Borter im Saloon ober Boardinghaus. Abr.: B. 216 Abendpoft, Gefucht: Mann mit guten Renntniffen im Bein teller fucht Stelle. Abr.: 2, 959 Abendwoft, bof Befucht: Guter Brot-Bormann municht ftetige Ar-beit; Stadt oder Cand. 526 Racine Ave., Glat F. Gefucht: Junger Mann, 20 Jahre alt, erst lürz-lich gelandet, jucht Beschäftigung. In mit seglicher Office-Arbeit bertraut und würde irgend etwas an-nehmen, um sich emporzuarbeiten. Julius Seimann, 108 Wisconfin Str. jud-12ujon

Gefdaftsgelegenheiten.

(Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.) Bu berfaufen: Rleines Reftaurant. 52 Bells Str. Bu berfaufen: Gine gute Baderei mit Rundichaft. Bu verlaufen: Ein erfter Rlaffe Saloon im Bergen ber Statt. Erftaunlich billig für Baar ober auf Beit. Rachjufragen 89 Wafbington Str., Bimmer 13, Lorenz.

Bu bertaufen; Grocerpftore, \$225, poliftanbige Lager, elegante Fixtures, Wohnräume, Miethe billig. Bute Lage. 416 B. Chicago Abe. Bu verfaufen: Gute Baderei, febr billig. 650 & frie

Belinont Ape.

Zu verfaufen: Kentables Grocerd: und Fteischer:
gedichtet, jabrlicher Umsah über \$25,000, ift wegen
Todesfall zu vertaufen. Rachzufragen am Play.
Finldwifon Bu berfaufen: Restauration an State Str., nördsisch von Ban Buren Ste., gutes Geschäft, wegen Krantheit des Eigenthumers, billig. Rubowsth, 504 mifr

Mift
3u bertaufen: Hotel mit Saloon, alles befekt.—
\$110 Miethe. Altbefannter Plat. Beste Ede auf ber Rorbsette. \$1600, theils Baar. Rubowsty, 504 Afbiand Blod.
mfrion

and Blod. mitton Zu berfaufen: Saloon, der größte Bargain, der ei dagewesen; gute Kordseite.Cde. L. A. Burns, erster Floor, 155 Washington Str. Gjulw Bu bertaufen: Wegen Ueberfiedelung zu bertaufen ein gutgebendes herren Schneidergeichaft. Berfaufe auch Store-Fixtures und Wolfenwaaren febarat und pu febr mötigen Perigen. Gin Bargain für gebers mann. 310 E. 43. Str., Chicago, Il. 5inlivuson

Ru bermiethen. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bu bermiethen: Schoner Store mit Bohnung u. Bajement. 781 R. Beftern Ube., nabe Rorth Mbe. Bu bermiethen: Freundliche Sintermohnugig, bier Bimmer mit allen Bequemlichfeiten, billig. 636 Bells Str.

Rimmer und Board. (Ungeigen unter biefer Rubrit. 2 Cents bas Bort.) Bu bermiethen: Möblirtes Bimmer an einen an-ftandigen herrn. 653 R. Leabitt Str., 2. Floor.

Bferde, Wagen, Ounde, Bogel ic. Bu berfaufen: Gute Rub. \$28. 5351 Geeleb Abe. Bu berlaufen: 20 Aferde und Mares, Trud's und Wagen und 4-fisige Cart. 705 R. Bood Str., nörb-lich von Milwaufee Ave.

Bu bertaufen: Echter Bernhardiner Sund, bireft bom St. Bernfard Coipis mitgebracht; hat li Menschenleben gerettet; langer Stammbaum. 197 W Monroe Str., 2. Floor rechts.

Möbel, Sausgerathe zc.

(Ungeigen unter Dicfer Mubrit, 2 Cents bas PRort.) Bu berfaufen: Sausbalt. 140 Danton Str. Bu berfaufen: Retten fleinen Saushalt, Abreif alber, billig. 169 Cheffield Abe. Bu taufen gesucht: Gafolin-Range. Gde Martet und Madison Str., Corenzen. Bu berfaufen: Sausmöbel, billig, wegen Abreife nach Deutschland. 197 B. Monroe Str., 2. Floor.

Sute Preife bezahlt für Bettfebern, Riffen und alte Möbel. B. Rofenstiel, 3139 State Str. ljun,lm,tgl&fon

Rianos, mufifalifde Inftrumente. Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas 2Bort Bu verfaufen: Upright Piano, wie neu, febr billig.

Bu berfaufen: Dame, Die Die Stadt verläßt, ber-uft ein prachtvolles Upright Biano in gutem Bugutem Zu= nen. 2431 5jun, 1w billig, wenn fofort genomn Schönes gebrauchtes Steinway Upright in tabels Copones gebrauchtes Steinwah Upright in tabel-lofem Juffande, 2001; großes, bubides gebrauchtes Madagoni Chafe Upright, \$175; großes Nachagoni Bafdburn Upright, wenig gebraucht, \$165: Apon Upright, \$85. Apon & Healy, Wabafb Abe, und Chams Str.

Bieneles, Rahmafdinen ze.

(Enzeigen unter Diefer Rubrit. 2 Cents bas 2Bort.) Zu verkaufen: Rähmaschine, spottbillig. 197 B. Ronroe Str., 2. Floor. midofi Monroe Str., 2. Floor. mitofr Die beste Auswahl von Kähmaschinen auf der Weltseite. Rene Maschinen von \$10 auswärts. Alle Sorten gebrauchte Waschinen von \$5 auswärts. — Westleite » Office von Standard » Kähmaschinen. Aug. Spiedel, 178 BB. Van Auren Str., 5 Thuren östlich von Halbed. Abends offen. 3br fonnt alle Arten Rabmaidinen faufen ju Bolefcleie Breifen bei Atam, 12 Abams Str. Reue fiberplatitie Singer \$10. Dich Arm \$12. Reue 2Biffon \$10. Sprecht bot, ebe 3br fauft.

Raufe- und Berfaufe-Mingebote.

Bu berfaufen: Spottbillig, alle Sorten Store:Eine richtungen für Grogerbe. Zigarrene, Delifatesene Stores, Meatmarkets u. s. w. — Chas. Bender, 374 und 376 Lincoln Abe. 6jun,lw,tgl&ion

Bu verfaufen: Wegen Tobesfall febr billig; Stair: builbers-Mafchineie, Planer uftb.; ebenfalls gwei Buggies, ein fingle und ein boppelt, mit harneb. Rachgufragen 168 hamburg Str. Beirathøgefuche.

Gebe Ungeige unter biejer Rubrit toftet file ein ein malige Ginicaltung ein en Dollar.)

eines ordentlichen und rechtschaffenen Mannes bon angendemem Arubern ju machen. Man abressire: B. 763 Abendopft.
Deiratbsgesuch. Abbosat, 34 Jahre alt, stattliche Ericheinung, mit jäbrlichem Einsommen bon 2006. Bestiger eines schönenhauses, wünscht, zweds heiraft, die Besanntschaft eines braden Madden oder einer jungen Mittwe. Bewerberin muß von angenehmem Ueußen nud bäußich erzogen sein. Bermögen nicht beansprucht. Diskretion zugesichert. Auskunft ertheilt Goetgendorff, 489 R. Clark Str.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Sort.) Brof. D.s wal d, bervorragender Lehrer für Bioline, Manboline, Piano, Zither und Guitarre. Bection 50 Cents. Infrumente gelieben. 952 Mil-waufes Abe., nahe Afbland Abe.

Meratliches. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Dr. Mansfield's Monthly Regulator hat hunder ten beforgten Frauen Freude gebracht, nie in einzi-ger Feblichag; fowerste Hälle geboben in 2 bis 5 Tagen, ohne Ausnabme; feine Gemersen, keine Ge-fabr, feine Abhaltung bon der Arbeit. Brieflich oder in der Office, E.; Dame antweiend; alle Briefe aufrichtig beantwortet. The Mansfield Kemedy Co., 167 Deardorn Str., Zimmer 614, Chicago, In. 17ma, tgl.Lon.

Reine Aur, teine Bezahlung !— C. Soward, M. D., bebandelt alle Unregelmäßigfeiten ,nimmt Entbindungsfälle, \$10. — 76 E. Madijon, nabe State Str., Zimmer 3.

Rechtsanwälte.

Muguft Büttner, Rath unentgeltlich. 18 3abre Bragis in allen Gerichten.

160 Bafbington Str., Zimmer 302 und 303.
50413
3ufins Goldpier.
Goldbater & Rogers.
Guile 200 Chamber of Commerce.
Gilber.Gde Bafbington und LaColle Str.

Sobne ichnell tollettirt. Rechtsfachen erledigt in flen Gerichten, Collection-Dept. Jufriedenheit ge-fantiet. Batter G. Araft, benicher Abolni, 34 Baibingten Str., Simmer 214, Ubone B. 1843. 2961ften Freb. Pietle, Rechtsanwale. Alle Rechtsjacen prompt bejorgt. — Suite 844—848 Unity Brilding. 79 Deutbern Ste. Wohnung 1966. Bagod Ste,

#### Grundeigenthum und Baufer. (Angeigen unter biefer Aubrit, 3 Gratt bal Bont.)

Farmen bon 40 Mder bis 160 Mder, mit Saufern, tallen und anderen Gebäuden, Ruben, Bferden, Schweinen, Maichinerien u. f. w., bon \$250 und ulfwarts, auf leichte Abzahlungen; ebenfolls farmen u bertaufden geen Chiegos Gramen erts, auf leichte Abzahlungen; ebenfalls Farmen ertauschen gegen Chicago Eigenthum. Ullrich, ter 608, 100 Washington Str. 17ma, misrmo

Lio Ader ichone River Front Clab Loam Farm, Brachtoble River Front fie Bob. Commente. Brachtoble River Front für 81500. Die Solfte Angablung. henry Ullrich, 34 Clart Str., Zimmer 401.

Rordweft-Seite.

Au verfaufen: Rene Szimmer. Gaifer, zwei Blod's bon Cifton Abe., Electric Gars an Warner Abe. (Abstion Abe.), mit Waffer u. Sewer-Einrichtung: \$50 Angabiung. \$10 ver Monat. Preis \$1300. Erns Meims, Eigenthümer, Ede Milwaufee und California Abe.

Bu bert aufen: Feine Brid Cottage, \$1375, nabe Metropolitan "N" und humbolbt Bart. Abil. Lauth ir., 1129 Rorth Abe. c., 1129 Rorth Abe. Bu berfaufen: Billig, um anderes bor perfauf gu ichuten, mein gweifiodiges Framel, Rr. 134 Remton Str. Dirs. Edbedler, bajelbft. Ranft vom Eigenthümer gut gebaute 6 Zimme haufer, 1632 R. Salman Abe. 8100 Anzahlung, Rei 115 pro Monat, einschließlich Zwien P Monerlei Baufer, 1052 n. Latinan Bluen, M. Bauerle' Subdivifion, Ede Elfton Abe. und Rodwell Str.

Geld auf Dobet ic.

(Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bal (Bort.) auf Möbel, Bianos, Pferbe, Wagen u. f. m.

Rleine Unleiben

bon \$20 bis \$400 unfere Spegialitat. Wir nehmen Guch bie Wobel nicht weg, wenn wis bie Unleibe machen, fonbern laffen biefelben in Gurem Befig.

Bir haben has größte beutiche Befdaft

in ber Stabt.

Mile guten, ehrlichen Deutiden, fommt au uns, wenn 3br Gelb haben wollt. 3br werbet es ju Gurem Bortheil finden, bet mit borguibreden, che 3br anderwarts hingebt.

Die ficerfte und guperläffigfte Bebienung gugefichert. M. D. Frend,

128 La Calle Strafe, Bimmer 3.

Otto C. Boelder, 70 LaSalle Strafe, Rimmer 34

Das einzige beutsche Geschäft in der Stadt. Menn Idr Geld borgen wollt, sindet Idr es zu Eurem Bortbeil und Bequemlichteit, det uns zu borgen, in Gummen von \$20 bis \$500 auf Abdel, Pianos u.f.w. Die Saden bleiben ungeftort in Gurem Saufe.

Anleibe goblber in monatlichen Abichlagsgablungen ober nach Wunfch bes Borgers. Ihr lauft feine Gefabr, daß Ihr Eure Möbel verliert, wenn Ibs von uns borgt. Unfer Geichaft ist ein verantwort-liches und recles Freundliche Bebienung und Berichwiegenbeit garan-tirt, Reine Rachfrage bei Rachbarn und Berwandten. Benn Ihr Geld braucht, bitte, forecht bei uns bor für Ausfunft u.f.iv., etc. 3bt onverzwo bingebt.

Cagle Boan Co., 70 LaSalle Str., Room 34. Rorbweft-Ede Ranbolph und LaSalle Str., 3. Stod. Chicago Mortgage Loan Company, 175 Dearborn Str., Immee 216 und 217. Chicago Mortgage Loan Company, Immee 12, Sammete Photore Builbing, 161 B. Madijon Str., dritter Flur.

Wir leiben Gud Gelb in großen ober fleinen Besträgen auf Lionos, Röbel, Pierbe, Magen ober tragen beiden geliche bei ben blingling Besbingungen. — Darleben fonnen zu jeder Zeit gemacht werben. — Beilzablungen werben zu feber Zeit agenacht genommen, woburch bie Koften ber Anleibe bereingert genommen, woburch bie Koften ber Anleibe bereingert

metben. Chicago Mortgage Loan Combanb. 175 Dearborn Str., Zimmer 216 und 217. Unfere Welfielte Office ist Abends bis 8 Ur ge-bifnet zur Bequemlichteit ber auf der Welfelte Wohnenden.

S bica go Crebit Comban, and.

9 MahintonStr., Jimmer 304; Braucher ffice. 533
Lincoln Abe., Lafe Biew.—Geld geliehen an Lebermann auf Mobel, Planos, Pferde, Bagen, Firtues
Tiamanten, Ibrem und auf trend biede Scharchet
zu niedrigeren Raten, als die anderen Firmen. Zahlermine nach Bunfd eingerichet. Lange Eriz zur Abzahlung; bölliche und zudorfommende Behandlung ergenzebermann, Gefähre under krenglere Beefchisses
gegenzebermann, Gefähre under krenglere Beefchisses
genenzebermann, Gehöbte under krenglere Beefchisses
genehrt. Leute, welche auf der Nordseite und in Lafe
Biew wohnen, können Zeit und Delb fperen, indem
he nach unkerer Office 534 Lincoln Ab. geben. Main
Office 99 Washington Str., Jimmer 304.

Benn 3br Belb oraucht und and

Rorthmeftern Mortgage Boan Co., 465 Milmauke Abe., Jimmer 53, Cde Chicago Abe., über Schroeber's Apotbeke.
Selv gelieben auf Mobel, Kianos, Pferbe, Wagen u. f. w. zu billigften Zinfen; rildjablbar wie maw wünsicht. Jede Jahlung verringert die Roften. Eins wohner der Rorbleite und Rordwesstelle ersparen Geld und Zeit, wenn sie von uns borgen. 465 Dilmaufee Abe Geld ju verleiben auf Berthpapiere, Pianos, Ma-bel und andere gute Sicherbeit, Leichte Zahlungen. Gefchäfte verichniceare, Leutiches Gefchäft, P. Satt-ler & Co., 145 La Salle Str., Zimmer 506. Pjun, Im

(Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Beld ohne Kommission. — Louis Freudenberg mer-leibt Privat-Kapitalien von 4 Pro), an odne Kom-mission. Bormittags: Residen, 377 R. Sohne We-Ged Cornelia, nade Chicago Wide, Radmittags: Office, Limmer 1614 Unith Building, 79 Dearborn Str. 13ag. talkien\*

13ag, tgl&fon'

3u leihen gesucht: \$1800 (privat), auf Chicago Brundeigenthum (erste Hopothet). Udr. B. 201 Abendpost.

3u verleihen: \$60,000 au 4 und 5 Bros. Unrich, Zimmer 608 100 Washington Str. 83111 Simmer 608 100 Waftington Str. 8juli
3n leiben gejucht: Bon Drivatleuten, \$4000 auf 2
neue Briddbuiret, werth \$5000; gute beutiche Leute.
Abr.: T. 748 Abendpoft.

Grite Supotbeten zu verlaufen, \$200 bis \$600, 7
Rezgent, auf Farms, das Bierfache werth. Sicher, beit garantirt. Henry Ulrich, 34 Clart Str., Jims mer 401.

Ju leiben gejucht: \$1500 auf gute Sicherbit zu 5iche ohne Rommission, am liebsten won Privatleuten.
In erfagen: 9.3 R. Sawyer Abe.

Geld ohne Kommission zu 5. 54 und 6 Brozent auf

Geld ohne Rommiffion ju 5, 5\(\frac{1}{2}\) und 6 Brozent auf berbeffertes Chicagoer Grunbeigenfomm. Anleiben jum Bauen. D. O. Stone & Co., 206 LaSalle Str. | 15ma\*

(Ungeigen unter Diefer Mubrit, 2 Ernis bas Bort.)

Alegan berts Scheim » Polizets Agentur, 33 und 95 Hifth Ave., Zimmer 9, bringt irgend eiwas im Griadrung auf privatem Begg, unterjuct alle unglüdlichen zemilienver daltniffe, Ehekandsfalle u. i. w. und fammelt Beweife, Diebtäble, Kadererien und Schwindelein werben unterjuct und die Schuldigen zur Kechenichaft gezogen. Ansprück euf Schadenerisch für Lerziegungen, Unglüdsfälle u. dergl. mit Erfolg geltend gemacht. Freier Kath im Rechtsfachen. Wir fund die einzige beutsche Bolizei-Agentur im Thicago. Sonntags offen die I Liebt Wirtags.

Sohne, Roten, Rofts und Caloon:Rechnungen und

Tohne, Roten, Kose und Saloon-Rechnungen und schiechte Schulben aller Art prompt sollectier, wo Einscher erfolgeried Mortgages "foreclojed". Schlechte Michae entjernt, Allen Gerichung, wenn micht erstolgreich Mortgages "foreclojed". Schlechte Michae entjernt Allen Gerichtigachen prompte und forgilitige Anjunershamteit gewöhnet. Dofumente ausgeschlt und beglandigt.—Officestunden von 8 libr Woopars dies 7 libr Genedigten Sonntags don 8 bis 1. Ibr Greditungen Sonntags don 8 bis 1. Ibr Careditungen Sonntags don 8 bis 1. Ibr Careditungen Sonntags don 8 bis 1. Ibr Careditungen Sonntags don 12 Manualt. Der man Schulber der Der Schlessen und Kabilon.

Differire meine Dienste als Testamentsvollstreder, Bormund, Meether, Tuste und Fierdotunke. Schlessen Schlessen Schlessen Schlessen und Kabilon.

Schlissen Schlessen und Schulben aller Artstander Schlessen Schlesse

Simmer 6. 20ma, im. tolkepu Zöhne, Koten, Miethe und Schulben aller Mr. prompt folletirt. Schlicht jablende Meither hinals-gefeht. Reine Gebühren, wenn nicht ersolgreich Elbert A. Kraft, Abvofat, 95 Clark Str., Jimmer som

Die Dame, welche Dienstag Morgen bei Mrs. Straub, 3040 Parnell Abe., vorfprach, wird gebeten, nochmals vorzusprechen.

Bu abaptiren: 8mei Bables. 557 3adfon Blbb.

der geilungen.

St. Jakobs Oel

fährt fort, ber große Bohlthater

Mheumatismus,

Süftenschmerzen

Ridenfdmergen

Berrenfungen,

Ropffdmerzen,

Das große Geilmittel gegen

Schmerzen fein.

jagt morben ift. Die bedeutenoften pri=

baten Jagbbefiger find ber Großherava

bon Luremburg, ber gu Sobenburg bei

Lenggries an ber Ifar, ber Herzog bon

Sachien-Meiningen, ber gwischen Ro-

nigsfee und Sinterfee, und ber Bergog

bon Sachsen-Roburg, ber in ber Sin=

terriß (ichon jenfeits ber Tiroler Gren=

ge an einem Bufluß ber Mar) ein rei-

gend gelegenes Jagofchloß befigt. Alehn=

lich wie sich auch heutigen Tages zuwei=

len noch in ftrengen Wintern in bie

westlichen Theile ber Rheinproving ein

Wolf aus den Arbennen verirrt, wird

ab und zu aus ben bairisch=tirolischen

Grenggebieten über bas Auftauchen ei=

nes Baren berichtet, ohne baf aber für

gewöhnlich auch nur ein einziger Bar

u ben Beniohnern ber Wald= und Fel=

senwildniffe des bairischen Hochgebir=

Unter bem Glügelwild erfreuen fich

namentlich in ben gahllofen Romanen

aus ben bairischen und tirolischen

Bergen ber Muerhahn und ber Moler

einer großen poetischen Beliebtheit. Der

Auerhahnbalz, alfo bem Liebeswerben

bes Auerhahns und ber totetten Bu=

rückhaltung ber Auerhenne, ift jener

nicht gerade unanständige, aber im=

merhin etwas bedenkliche Schuhplatt=

lertang ber Gebirgler nachgebilbet, ber

faft in ieber Gebiras-Commerfriiche

ben Fremben borgeführt wird und

burch die Schlierfeer und andere Trup=

pen von Bauernkomödianten auch in

Nordbeutschland befannt geworden ift.

Die garten Flaumfebern bes Ablers

aber, die im Preife recht boch fteben,

gehören gum beliebteften Sutichmud

ber Bauernburichen. Auffälliger als

bie immerbin feltenen Muerbahne und

noch fehr viel feltenern Abler find in

ber Nahe größerer Waffenflächen, wie

Ummerfee, die Wilbenten und frei-

chenben Möwen, zu benen fich über

ben ausgebehnten Moorflächen (hier=

gulande "Moos" genannt) eine eigen=

artige Bogelfaung gefellt, bie gar

nichts Gebirglerisches an fich hat. Mit

ber Ginburgerung bon Fafanen ichei=

nen, foweit mir bekannt ift, bie bisber

gemachten Bersuche bloß in berartigen

Moorgegenden, wie 3. B. bem Dachauer

Moos bei München, geglückt zu fein.

Minterfutterpläge bes Milbes find

jent überall eingerichtet und gewähren

u schneereicher Winterzeit, wenn bas

Wild fich scharenweise, beispielsweise

am Ronigsfee, berandrangt, einen

prächtigen Unblid. Aber fo gut auch

Diefe Futterpläge fich bewähren, fo ber-

urfachen fie boch anberfeits, baf bie

trok aller Regierungsfürforge für bie

Landwirthichaft niemals gang aufrie-

benguftellenben Bauern noch mehr als

früher über Wildschaben und über un-

genügende Entichäbigung flagen.

B. Chiemfee, Starnberger= ober

ges gerechnet werben fann.

Steifheit,

Schmerzen.

Meuralgie,

Behntaufende geheilt.

ju fein in ber Rur von

# John York

jest in 731-737 Sud Salfted Strafe.

## Alle unsere alten Befannten

und Kunden waren erfreut, ihn wieder an Balfted Strafe zu sehen. Sie sprechen es offen aus und Berr Dort empfing zahlreiche Glückwünsche von allen Seiten. Herrn port's Ruf in Bezug auf ehrliche Geschäftsführung ist ein wohlverdienter, indem er nur die besten Waaren führt und fie gu mäßigen Dreifen perfauft.

Wir haben ein neues Kager Schnittmaaren und Schuhen.

Beachtet Die 731-737 S. Halfted Strafe.

## Pollmondjanber.

Roman von Offip Schubin.

(Fortfebung.)

Es gibt Menschen, Die Dornenzweige auf ihre Blumenbeete legen, bamit ih= nen Sunde und Ragen nicht barüber laufen. Bu benen gehorte ber Dberft. Er war froh, die traurige und bemus thigende Geschichte vergeffen zu haben. Der Brief, ber fie ihm in's Gebachtnif Burudrief, machte ihm wenig Bergnugen. Er öffnete ihn wiberwillig, bor= fichtig, als ob er Angft gehabt hatte, ein Storpion tonne heraustriechen ein Storpion mit Thränen in ben Mugen -, aber es fprang nichts

Alles, was ber Umschlag enthielt, war ber Brief einer gutmuthigen, et= mas albernen Frau, die bem ehemali= gen Unbeter im festen Bertrauen an fei= ne unerschütteliche Unbanglichteit ihren Cohn an's Berg legte.

Offenbar mar fie babon überzeugt. daß er sie heute noch liebe. Und bis da= hin war allerbings etwas bon ber alten Reigung in ihm übrig geblieben - bas Gefühl einer großen Rrantung, bas Gefühl eines fcredlichen Berluftes. Der Brief rig auch noch bas Lette mit fich fort - er bewies bem Oberften schonungslos, daß er nichts verloren

Bon einem Augenblid gum anderen murbe fein Berg leer, gang leer, aber es war an die Laft, die es jahrelang mit sich herumgetragen hatte, bermaßen ge= wohnt, bag ihm nun bie Laft fehlte. Es fehnte fich nach ben Gefpenftern, Die es gepeinigt und ihm bagwischen alteMarchen erzählt hatten. Das nüchterne Za= geslicht mar in basherg gebrungen und hatte fie verscheucht.

3 meites Rapitel.

Die Racht fcblief ber Dberft fchlecht. Er ärgerte fich im boraus über ben neuen Oberlieutenant. "Sm! hm! Wirb gang feiner Mutter nachgerathen fein," murmelte er bor fich bin, "bei ber fing

es auch immer mit Gutmuthigfeit an!" Trop ber freundlichen Dinge, Die Barenburg und ber Rittmeifter Berhart über ihn geaußert hatten, brachte ber Oberft bem neuen Offigier ein grofes Miftrauen entgegen. Seine feindfeligen Gefühle wuchfen bon einer Bier= telftunde gur andern und hatten fich be= reits zu einer Urt Sag gesteigert, als am nächsten Tag gegen zwölf Uhr ber Diener melbete: "Der herr Graf Smonidin!"

"Ich laffe bitten!" Die Thur öffnete fich - ber junge Mann trat ein. Der Oberft fuhr gu= fammen - er machte eine trampfhafte Unftrengung, um feinen entfliebenben Migmuth festauhalten - aber berge= bens. Der Unblid bes jungen Offiziers batte ibn verscheucht! Die alten Erin= nerungen tauchten bon neuem in ber Geele bes Dberften auf, und gmar im ichonften, vertlärteften Lichte! Wie er ihr ahnlich fab - fo ahnlich als ein Mann einer Frau überhaupt abnlich feben fann! Diefelbe boch aufgeschoffene Beftalt, basfelbe ichmale Geficht, biefel= ben leuchtenden duntlen Augen, Diefelbe turge, gerabe Rafe, berfelbe bolle, icone Mund mit flaffifch geschnittener

3bento Swohichin tam bamals, wie icon ermabnt, bon ben Windischgraß= Dragonern und hatte nicht Zeit gehabt, fich ben Schnurrbart machfen gu laf-(Die Windischgrag-Dragoner burfen feinen Schnurrbart tragen.) Die Windischgraß-Dragoner feben im= mer entweber aus wie die Rammerbie= ner ober wie die Engel - und Smon= fcin fab entichieben nicht wie ein

Rammerbiener aus. Die Schönheit feiner Ericheinung gewann noch fehr burch ben liebens: würdigen Freimuth bes Ausbruds. burch die shmpathische Ratürlichkeit bes gangen Auftretens. Es mar bie ein= schmeid,elnbe Natürlichteit eines ber= möhnten Rindes, bas nie bagu gefommen ift, fich gu fürchten, und es nie nothig gehabt hat, sich zu verstellen. eine spezifische Gigenschaft bes jungen öfterreichischen Ariftotraten, wenn er

Ehe ber Oberft von bem neuen Oberleutnant fcieb, hatte er ihn aufgeforbert, noch benfelben Rachmittag mit ibm fpagieren gu reiten; er wollte ibm bie Sonneurs ber Gegend machen. -

Das Wetter hatte fich inbeffen geans bert. Die Luft mar feucht=weich, faft warm. Der Connenschein fampfte mit bem Rebel. In ben weiten Bregniger Balbern gligerte und flimmerte alles bon Thau, und ein fchillernber blauli= cher Dunft bermifchte bie Fernen. Ges gen ben Dunft hoben fich bie Baume in ungewöhnlich tiefen, fatten Farben ab. Die Birten mit grellweißen Stam-

CASTORIA Für Sänglinge end Kinder. Passelbe Was Ihr Freeher Gekauft Haht.

men und goldig ichimmernbem Laub. mit fcwermuthig-launiger Unmuth bem Job entgegenschauernd, mischten fich zwischen ben großartigen Ernft ber hoben alten Riefern, Die, unverändert ichwarggrun, fich bon bem Wechfel ber Sahreszeit nichts anhaben ließen. Die Gichen, bon brongefarbigen Blättern berhullt, ftredten ihre tnorrigen Mefte in ben Simmel, bann ploglich fah man's hinter ihnen wie eine Feuers= brunft aufglüben. Es maren bie 3mei= ge eines Uhornbaumes. Das Moos, theilmeise bom Rebel vermischt, leuchte= te an anderen Stellen imaragbarun. Die röthlich berschwimmenben Strah-Ien ber tiefftebenben nachmittagsfonne breiteten fich lang über ben Boben aus, malten leuchtenbe Regenbogenfar= ben in die ichleichenben Rebelichleier und vertrochen fich wohlig in das feuch= te Moos. Es machte ben Ginbrud, als ob bas Moos aus einem golbigen Un= tergrund herauswüchse.

Swohichin, ber offenbar ein empfängliches, angenehmen und unangenehmen Empfindungen gleichermaßen zugängliches Gemüth besaß, lobte bie Schönheiten ber Lanbschaft, und ber Oberft freute fich baran, als ob ihm bie Wälber von Bregnig gehört hatten. Unfangs hatte fich bas Gefpräch ber beiben Männer nur um bie eble Reit= funft gebreht; ber Dberft bewunderte bie Geschicklichkeit, zugleich auch ben biplomatischen Tatt, mit bent ber junge Mann fein ungewöhnlich feuriges Bferb ritt. Er ertheilte bem Dberleut= nant erft Lob, bann - ein Oberft muß boch etwas an Erfahrung boraus haben - gute Rathschläge. Für beibes schien ber jungere Offizier gleich bant-

Sie ritten einen luftigen, geftredten Galopp über bie breiten Rafenftreifen, bie fich bie Balbranber entlang an ber Strafe hingiehen. Der Duft ber Nabel= baume murgte bie Luft, bie Sonne warmte liebtofend, ohne gu brennen, Die Pferbehufe berfanten weich im

"Es ift herrlich, munberschönes Ter= rain, eine prachtvolle Luft und allem Unscheine nach" - Swonschin legte bie hand an die Müge — "ein eminent lie= benswürdiger Oberft; ich wüßte nicht, was ich mir noch mehr wünschen follte!" Dabei parierte er, Dem Beifpiel bes Oberften folgend, fein Aferb.

Der Oberft lächelte gutmuthig. Er war ein sympathisch aussehenber Mann bon fünfzig Jahren, bem feine roman= tifche Jugendichmärmerei noch aus ben grauen Mugen berausglang= te. "Freut mich, daß es Ihnen bei uns gefällt, 's ift wirklich nicht übel," fag= te er, "und über ben Oberften follen Gie fich auch nicht zu beklagen haben! Das tonnen Gie," fuhr er mit einem etwas maligiöfen Lächeln fort, "Ihrer Frau Mutter berfichern, bie Gie mir fo warm an's herz gelegt hat."

Swonichin murbe feuerroth. "Mich, herr Dberft!" rief er, "wenn Sie wüßten, wie ungern ich ben Em= pfehlungsbrief abgab! Aber ich fonnte es meiner Mutter boch nicht gut ab= schlagen.

"Thre Mutter hatte gang recht, mir au fchreiben," erflärte ber Oberft, ber fich gar nicht mehr zu erinnern fchien, wie fehr ihn ber Brief geftern geargert hatte. "Ihre Mutter wußte, daß ich allegeit bereit fein wurde, ihren Minschen entgegenzukommen. 3ch . . . bm! . . . ich war einmal ein großer

Berehrer Ihrer Mutter." Der junge Mann lächelte gutraulich. Das weiß ich, Berr Dberft," verficherte er, "meine Mutter hat mir babon er= gablt. Sie fagte mir gleich: wenn ber Oberft gehalten hat, mas ber Leutnant verfprach, wurde ich einen Freund an Ihnen haben im Regiment.

"Uh! . . . Und bat Sie bas ein menig beftimmt, bei uns einzutreten?" fragte lächelnd ber Oberft.

"Bielleicht . . . ein wenig", geftanb Swonfdin, - "aber ... Gie burfen nicht fürchten, baß ich irgendwie baran badite, auf Ihre Rachficht zu fündigen ober Ihr Bohlwollen auszunügen."

"Buten Gie fich!" Der Dberft brobte ibm mit bem Finger. "Gie werben feine überschüssige Rachficht finden. 3m Gegentheil, - ich nehme mir bor, fehr ftreng gegen Gie gu fein, fo ftreng, wie bernunftige Bater nur gegen bie Gobne find, bon benen fie biel halten und infolgebeffen viel verlangen fönnen."

Sie lachten beibe - fie maren febr gufrieben miteinanber. Das Gefprach nahm einen immer bertraulicheren Charatter an. Es ichien Swonschin Beraniigen au machen, ungenirt bon feinen Berhaltniffen reben gu fonnen. Gein Bater lebte noch, war aber feit gehn Jahren gelähmt. 3bento mar ber zweite Cohn. Der Meltefte, bem nach bes Baters Ableben bas Majorat qu= fallen follte, mar ein Berfchwender.

Raum hatte Swonfdin bas barte Wort fallen laffen, fo nahm er es icon wie= ber gurud. Er schien fehr an bem Bruber gu hangen, bertheibigte ihn gegen feine harte Anschuldigung.

Berschwender war nicht bas richtige Wort - Konrad mar eigentlich fein Berichwenber, er brauchte für fich ber= hältnißmäßig wenig, hatte nur ein zu gutes Herz, und — bie Mama konnte nicht fparen. Uch, bas Sparen fei eine fo ichauberhaft unafthetische Gache, flagte er. Wenn man überhaupt teine Bedürfniffe und einen angeborenen Ordnungsfinn befite wie er, 3bento, ba ergab fich ja bas Sparen von felbft, - aber bon einer fo verwöhnten Frau, wie feine Mutter es mar, tonnte man bas nicht verlangen. Nur war leiber bas Majorat infolgebeffen febr ber= schulbet. Swonschin hatte eigentlich Diplomat werben follen - bazu langte es nun nicht. Er fprach - bon ber Anappheit feiner Gelbberhaltniffe mit einem Freimuth, ben nur bie jungeren Sohne bohmifcher Fibeitommigbefiger fennen.

Go habe er fich benn die Gelüfte aus bem Ropf geschlagen und fei Offizier geworben. Glüdlicherweise fei ber mi= litärische Beruf auch feiner Natur an= gemeffener, und bagu reiche feine Bulage prachtvoll. Bei ber Urmee, in ben Neftern in benen bie Rapallerieregi= menter gewöhnlich stationirt find, ba brauche man rein gar nichts. Für ben armen Papa fei's wirklich von Wichtig= feit, bag er gum wenigften einen Cobn habe, ber nichts brauche, - benn jett ftanb es mit ben Finangen gu Saufe recht fchlecht. Ja, wenn ber Papa ben Brogef gewinnen follte, ben großen Familienprozeg, - ber Berr Dberft habe ja wohl babon gehört.

(Fortfetung folgt.)

Das Wild der bairifden Allpen.

Mährend bie Schweiger Berge infolge ber früheren ungureichenden Sagb gefete außerft wildarm find, gehören Die beutschen Alpen zu den wildreich= ften Begenben Guropas. Safen als lerdings und Rebhühner find weniger gablreich als in unferer Rheinprobing. Much werben Sauen blog fünftlich in ben Forften füdlich von München ge= hegt und hirsche wird man nur ausnahmsweise in einigen wenigen Gegenben zu Gesicht bekommen. Unglaublich gablreich aber find in ben ausgebehn ten toniglichen und Staatsforften bie Rebe, die man felbft bon fahrenben Gi= fenbahngugen aus, aber häufiger bei Fußwanderungen ober Radtouren ru= belweise mit solcher Ruhe und Gemüth= lichkeit weiben sieht, als ob bie Rahe bes Menschen fie gar nichts anginge. Gelbft in der Nahe Münchens, ober mehr noch einige Dutend Rilometer abfeits, fann, wer in malbreicher Begenb Abends gur Dammerungsgeit umberftreift, mit Leichtigfeit einige Du gend ber eleganten Thiere gu Geficht bekommen. Nicht gang fo bequem, aber immerhin nicht allgu fchwer ift bie Beobachtung ber Gemfe, beren Berbreitungsgebiet felbftverftandlich auf bas Sochgebirge beschränkt ift, bie aber auch bort, faft möchte man fagen mit einer gewiffen Launenhaftigkeit, einige Gegenden bevorzugt und andere ausschließt. Die Bugfpige beifpiels weise wird mit Ausnahme einiger Striche bes untern Geländes bon ben Bemfen gemieben. Much wird, wer im Commer ober Berbft einen ber als Un= fichtspuntte berühmten Gipfel befteigt, nur felten ober niemals die behende Thiere gu Geficht betommen. Aber an= berswo ift's anders. "Als ich" - fo schreibt ein Reifender — "einmal im Rovember, als sich auch die letzten Fremben längft aus bem Bebirge ber= gogen hatten, den Krottenkopf bei Bar= tenfirchen befuchte, fah ich bort an eis nem Tage faft hunbert Bemfen. Bu= erit lentte meine Aufmertfamteit mächtiger Bock auf sich, ber, als ich um eine Felfenede berumbog, blog wenige Schritte bon mir entfernt mit feinen fconen Augen mich eine Beile anftarr= te. um bann in mächtigen Gaken ba= ponqueilen. Bei naberm Nachschauen erfannte ich bann auf ben mit iparli chen burren Salmen bebedten Gehan= gen gange Rubel afenber Bemfen, bie aber, fobald man naher tam, fich vergogen. Entsprechend biefer immer noch gunehmenben Baufigfeit bes in frühe= ren Beiten recht felten geworbenen Thieres, ift Bamsfleifch in ben Bebirgs=Wirthshäufern feine allgugroße Geltenheit, besonders wenn bom Regenten im Berbfte bei Berchtesgaben, Sobenichwangen ober Oberftborf ge-

Grichreckend.

Suffen, Grfaltung, Musjehrung,

Zod! Und alles dies inner-

halb eines Monats.

Tausende von Menschen

fterben bahin jebes Sahr aus reiner Rad-taffiglieit. Rommt bies nicht einem

Selbstmorde

gleich, wenn bie Thatfache von Dottoren gu:

Horehound and Tar

als ein pofitives, unfehlbares und nie ver-

Anfangsftadien der Auszehrung

Wenn Gie Suften verfpuren, fich erftaftet

haben ober ben leifeften Unflug von Eungen-

beldwerden haben, fpielen Sie nicht mit Ihrem Leben, fonbern nehmen Gie gleich

Hale's Honey of Horehound and Tar.

bas Ihnen fofortige Erfeichterung verschafft und Sie rafc finrirt.

An baben bei allen Apothetern.

fagendes Praventiv-Mittel gegen bie

gebraucht haben, bestätigt wirb.

gegeben, und von Millionen, welche

Hale's Honey

Boro-Formalin - (Eimer & Amend) - ein neues ntijeptijches und vorbengendes Mittel. Das 3beal fler Jahn- und Mundwaffer. Gale & Ploci. 44 Monroe Etr. und 34 Baibington Etr., Mgenter

Lorbeer und Gold.

Unter biefem Titel gibt Stanf bon ber March in "Bubne und Welt" aller= lei "Star"=Raprizen zum Beften. Seine Mittheilungen erftreden fich bornehm= lich auf die gewaltigen Honoraran= fpriiche ber großen Runftler beiberlei Beichlechtes.

Mis Caterina Gabrielli (1730 bis 1796) nach Petersburg tam, forberte fie 20,000 Rubel Gage. "Aber für fo= viel Gelb kann ich ja zwei Feldmar= schälle haben," rief bie Raiferein (Ratharin II.) entruftet aus. Ralt la= chelnd entgegnete bie Diba: "Dann tonnen Guer Majeftat fich auch bon bie=

fen etwas borfingen laffen." Mls im Jahre 1891 ber Intenbant ber foniglichen Oper in Beft, Berr b. Benicath, mit Giulio Berotti unterhanbelte, meinte biefer berhatichelte Teno= rift gang troden: "Für acht Monate 30,000 Gulben Gage und - ben Dr= ben ber eifernen Rrone." Der Inten= bant foll barauf geantwortet haben: "lleber Die eiferne Rrone emischeibe ich nicht, tann fie Ihnen aljo nicht geben: bie 30,000 Gulben habe ich, aber gebe Sie Ihnen nicht!" - Gin Rollege, ber bon biefer Sache hörte, fagte gu Berotti: "Aber wie tonnen Gie fur acht Monate 30,000 Gulben berlangen, ba Sie boch miffen, baß felbft ber Minifterpräfibent Graf Szaparn für ein Sabr blos 32,000 Gulben befommt?" | ju erhalten. Abfolut nibmenbig aber

Und ber Tenorift? Der entgegnete mit bem füßeften Lächeln ber Welt: "3ch bezweifle aber, ob bas Bublitum bon Graf Szaparn auch nur halb fo viel Bergnügen hat als bon mir."

Sier fällt einem unwillfürlich "alte Frig" ein, ber einmal im Born über die hohen Forderungen . zweier Sängerinnen feinem Intendanten fchrieb: "Aftrua und Cariftini bitten um Entlaffung; es find bies gwei Teufelsmädeln, ich habe fie bis gum hals (fatt), muß Gelb für Ranonen haben und tann foldes nicht für ben Befang bon Bachteln hinauswerfen. Es fint bas Luder, hol' fie ber Teufel!"

Nachdem die Catalani Napoleon I. in St. Cloud zweimal gefungen hatte, ließ er ihr baar 5000 Franten auszahlen, beftimmte eine le= benslängliche Vension pon 12.000 Franken jährlich und überließ ihr bas Barifer Opernhaus zu zwei Rongerten, bie ihr 50,000 Franten Reingewinn abwarfen. Aber all bas ichien ber Gan= gerin fcredlich wenig. Ginmal trat ber Raifer in ihre Garderobe und fragte fie: "Wohin wollen Sie von hier reis fen, Madame?" — "Nach London, Sire," - "Bleiben Sie in Paris, Sie erhalten 100,000 Franten und zwei Monate Urlaub." - DieCatalani ber= beugte fich ftumm und ging - nach London, mo fie mit 250,000 Franten für bie Saifon engagirt mar; ebenfo viel trug ihr ber Urlaub ein.

Man gablte ihr in einer Abend-Unterhaltung allein 5000 Franten für bas Absingen ber Nationalhymne: "God save the king" und vergotterte fie ae= rabezu: dabei vergaß man aber feines: megs, über ihr Betragen, bas in Wirtlichteit viel zu munschen übrig ließ, al-

lerlei pitante Unetbotchen zu erzählen. Unter die begeistertsten Berehrer die= fer "göttlichen Angelita" gehörte auch ber Marquis v. Budingham, melder fie und ihren Gatten, herrn b. Balabreque, einen abgebantten frangofischen Rapitan, auf Schloß Stowe, fein herr= lich gelegenes Stammaut, lub. Go oft bort ber Wunfch ausgesprochen murbe, bie große Sangerin moge bie Unmefen= ben mit einem Liebe erfreuen, mar fie bagu bereit. 2118 endlich bas Raar fich bom gaftfreundlichen Marquis berab= schiedete, um eingegangenen Berpflich= tungen nachzutommen, brudte Berr b. Balabreque mit bemfelben liebenswür bigen Lächeln, mit bem feine Gattin täglich bie gewünschten Lieber fang, bem Sausherrn ein Blatt Papier in bie hand. Der Marquis mar nicht me= nig überrascht, als er schwarz auf weiß las: "Für Abfingung bon 17 Liebern - 1700 Covereigns", aber er gudte nicht einmal mit ber Wimber. Berr Balabreque erhielt fofort feine Anweifung auf 1700 Sovereigns für 17,, Ar= beitstage" ber Mabame Catalani, ber Marquis bedauerte nur, daß er nichts gewußt habe bon bem verantwortungs= vollen Umte Monfieur beBalabreques; er hatte fonft bem "Raffirer ber Belt= firma Catalani" größere Chren erwiefen. Uebrigens fügte biefer Borfall bem Rufe und bem Ruhme ber großen Sangerin benn boch bebeutenben Scha

ben beim Bublifum qu. Aehnliches war Urfache, bag bie Berliner ber gefeierten Mar urplöglich gram wurden. 1803 ward nämlich ein Rongert gu Gunften bes Wittwen= und Baifenfonds veranftaltet, mobei bie bamals auf bem Gipfel ihres Ruhmes ftebende Mar mitmirten follte. Wer befchreibt nun die allgemeine Entruftung bes Bublitums, als die verzogene Brimabonna furgiveg erflärte, nur bann mitwirten, falls man ihr bie Salfte ber Ginnahmen gufichern merbe. Gleiches tonnte auch bon mancher ber gegenwärtigen "Nachtigallen" ergählt werben, indeg tommt berlei boch nur fehr vereinzelt bor. Die Mehrgaht ber Sangestünftler und Rünftlerinnen halt ihre Sand immer offen und fiellt ihr Talent bei jeber Belegenheit in ben Dienft ber Bobltbatigfeit. Die mirtlich großen Runftler, ob fie nun Ganger ober Schaufpieler, Maler ober Dichter, Bilbhauer ober Mufiter find, haben gute Bergen . . . .

Gine Commerreife nach China.

Mis feltene und boch fehr billige

Commerreife für Deutsche wird im "Oftaf. Ll." angeregt: Gine Lanbreife von Betersburg nach China. Die Reife von Betersburg bis Irtutst meftlich bom Baitalfee ift berhaltnigmäßig einfach und billig: fie toftet, je nachbem man erfte, zweite ober britte Rlaffe auf ber Gifenbahn mablt, 36, 54 ober 72 Rubel, In 12 bis 15 Tagen ift bas Endziel bes erften Theiles ber Reife er reicht. Täglich halt ber Bug an zwei ober brei Stationen, wo Belegenheit gum Effen und Trinten geboten wirb. Mur empfiehlt es fich, Thee und Ruder felbft mit fich zu führen, ba meiftens unterwegs nur Waffer gu haben ift. Die Mahlgeiten toften gwifchen 1,50 und 2 Rubel. Man tommt bemgemäß bon Petersburg bis Irtutat mit 100 Rubel beguem aus. 25 beutiche Bfund Gepad find frei, für jebe weiteren 25 Bfund find 8 Rubel gu gahlen. Die Sauptfache ift, bag berReifenbe fich mit marmen Rleibungsftuden und Deden ausriiftet. Es find Gebiete gu paffiren, in benen felbit im Juli bas Thermometer faft auf ben Gefrierpuntt herun= tergeht, während es am Tage recht er= heblich warm wirb. In Irfutst finbet man ben Berhältniffen angemeffen gang aute Gafthäufer. Die Breife für bas Zimmer mit Bett fcmanten gwi= schen 1 und 2 Rubel ben Tag, ein= ichlieflich Thee am Morgen und zwei Mahlgeiten. Der Reifenbe finbet bem= nach alle Bequemlichkeiten, bis er feine Borbereitungen für bie Weiterreife ge= troffen hat. Bis Grfutst braucht er nur Gilberrubel ju haben, bon ba ab reift man beffer mit Rreditbriefen auf bie Ruffifch-Chinefische Bant in Beting ober auf einen befannten Theebandler: es ift nicht schwer barauf bin sowohl in Urga wie in Ralgan an ber dinefiichen Mauer bie nöthigen Baarmittel

ift bie Renntnift ber ruffifden Sprache: wenigstens muß man fich berftanblich machen tonnen. Conft tann man auf ungahlige Schereien, wieberholten Mufenthalt und lleberportheilungen ohne Enbe rechnen. Bon Grfutst geht es qu= nächft auf Wagen, die bon brei Pferben gezogen werben, weiter, und gwar nach Riachta, bas in brei Tagen er= reicht wird. Die Roften Diefer Fahrt ftellen fich auf etwa 80 Rubel. In Riachta macht man einen Bertrag mit einem Mongolen, ber die Beforberung einschließlich bes Gepäcks bis Ralgan übernimmt, ober man tauft fich felbft bie nothigen Rameele, fei es gum Rei= ten ober Fahren (in letterem Fall auch ben Magen), ben man fpater in Ralgan ohne erheblichen Verluft wieder verkaufen kann. Auf einem Rameelwagen inden zwei Berfonen bequem Blag. In ber Regel gablt man für bie Strede von Riachta bis Urga (fechs Tage) 30 Taels, also rund 90 Mart, und von bort bis Kalgan (zwanzig Tage) etwa 70 Taels, also 210 Mart. Rechnet man bagu etwa zwei Rubel per Tag für Ber= pflegung und Untertunft, fo ftellen fich bie Roften für bie gange Reife bon Be= tersburg bis an bie chinefische Grenge auf nicht mehr als 660 Mart (\$150).

"Tliegende Bugmaderinnen"

Stabtgegenben Berlins aufgetaucht. Diefe neuefte Strafenerscheinung ber= banft ihren Uriprung bem erfolgrei= chen Ginfall eines fpetulativen Ropfes. Der Inhaber eines Mobemaarenge= schäftes im Nordoften, bas turg bor bem Bufammenbruch ftanb, verfiel auf ben Gebanten, feine Berfauferinnen, Garnirerinnen u. f. w., um fie nicht entlaffen gu muffen, auf eine eigen= thiimliche Art gum Berangieben bon Rundichaft und gur Wieberbelebung seines Geschäfts zu verwenden. Er ruftete bie jungen Mädchen mit einem fleinen Borrath bon Blumen, Banbern, Febern und Spigen aus und hieß fie bon Saus zu Saus geben und fich gur fofortigen Menderung begiebungs= meife Mobernifirung bon Suten etc. anbieten. Da ber Mann mit gutem Borbebacht bie Frühjahrsfaison für fein Projett gewählt hatte und bas Ungebot zu einem ungewöhnlich billi= gen Breife gefchah, erhielten bie fliegenben Bugmacherinnen balb Auftrage in großer Bahl, fo bag bas originelle Unternehmen raich Nachahmung fand. Der Sauptvortheil für ben Auftrag= geber ber "fliegenben" Mobiftinnen liegt barin, bag biefe alle nothwendi= gen Buthaten für Die Ausführung ihrer Arbeit beffen Firma entnehmen, mobei bie Breife im Gegenfak gum billigen Arbeitsangebot nicht allzu nie= brig angefest find. Rebenbei wird von ben Bugmacherinnen auch burch perfonliche Empfehlung für "ihr Befcaft" tüchtig Reflame gemacht. Db biefe fliegenben Mamfells nicht auch auweilen "rausfliegen", ichweigt unfer Gewährsmann.

Leset die "Honntagpost".

Darlebensgefuche von Dadden und Frauen. Deffentliche Darlebensgesuche bon

Mädchen ober jungen Wittwen find in ben beutschen Lotalzeitungen nicht felten. - mas ftedt bahinter? Dresbner Frauenberein gur Sebung ber Sitilichleit hat fich biefe Frage geftellt und bamit bie Aufgabe, folden ebrangten Berfonen gu belfen, und bas ift zweifellos sympathischer, als bas emige Rufen nach ber Boligei und bas Berlangen nach Feigenblättern, bas wir fonft bon biefen Bereinen ge= wöhnt find. Der Berein bat 1896 burch gehn Damen 219 Silfe begehrenbe Berionen auffuchen laffen, 49 ber= loffene Frauen und Wittmen, fowie 170 Mädchen, bon benen auch biele Rinder hatten. Biel Erfolg hat ber Merein allerdings nicht gehabt. Die Darleben und Geschenfe murben angenommen, einige Empfangerinnen ma= ren und blieben bantbar, bei 3meien scheint es, baß fie zur ebangelischen Rirche übertreten wollen - ohne ein bischen Befehrung geht es eben nie bei biefen Wohlthatern. Oft aber ichien nicht Noth, fonbern Luft nach Abenteuern Grund bes Darlebens-Gefuches au fein. "Mus bielen Briefen fprach ei= ne franthafte Gehnfucht nach ben Freuben und Aufregungen ber Welt." "Bielen fonnte nicht geholfen werben, meil fie fich nicht helfen laffen wollten. Ginige tonnten fich nicht entschließen, bre Abreffe anzugeben. Unbere ber= meigerten jebe Mustunft und geigten beutlich, daß fie fich bie Sache anders gebacht hatten. Gingelne mußten ber Boligei übermiefen merben. Bahl Derer, mit benen wir noch in Berbindung fteben, ift nur gering. Gine Beit lang bemühten fie fich, ihre Schulben gurudgubegablen, bann blieben fie meg, und Erfundigungen ergeben, baf fie fortgezogen find, obne ibre Abreffe au hinterlaffen." Es tommt aber auch por, bag biefe Frauen bas Inferat nur nus Noth ohne Nebengebanken aufgeben und bann erft burch bie einlaufen= ben Briefe über bie erwarteten Begen= leiftungen belehrt werben; man barf alfo nicht bei jedem folden Gefuche eine Berfchleierung ber Abfichten mittern.

Dr. EHRLICH,
aus Deutschland, SpezialArzi für Augen, Chreus
Naiew und Datsleiden. Deili Kai
rarth und Taubheit nach neuefter und
ichmetalofer Merbode. Künftliche Augen, Brüken augehoft Unterludung und Kath freiknintf: 263 Lincoln Ave., 8–11 Bm., 6–8
Nos., Soontag 8–12 Bm. Weetleite-Klinit;
Rredw. Sed Mitwaufte Ave. und Division Str.,
uber Kational Store, 1–4 Nachm. 11mg, 17 Dr. KOESSEL

von Univerfiedt zu Leivzig guruchefebrt, empfiehlt fich bem Punifum in allen Nervens, Bluf: und Brivat-Rennfheiten in befter, neuefter Behandlung. – Dabe auch ellich Taufend Mart gum Andwecklen fur hiefiges Gelb. dieln für hiefiges Gelb.

Dr. KOSSOl.
Eimmer 2.
Stunden: 9 Uhr Morgens des 8 Uhr Abendu.
Antiges 10 dis 3 Uhr.
Tjun, lm \$5 per Monat

einschließlich Medizinen

Kirk Medical Dispensary,

Jengniffen. Bes Robfes, Keble und Lungen, Mrantheiten bes Kobfes, Keble und Lungen, Mrantheiten des Magens, Leber, Rieren und Niche Rouffeieten, Arantheiten des Magens, Leber, Nieren und Nicher und alle fronijschen ober Arivate-Krantheiten in irgend einem Stadium, die don Anderen als hoffunngsloß aufgeschen worden waren, werden ichnell und für immer geheilt zu dem möglicht niedrigken Areise don Chisago's leitenden und erfolgreichten Sepzialiten, — Kantulkation immer fer von 9 Uhr Borm. bis 7 Uhr Abenbs,

Unfere Sud Chicago Office

## Mach der find feit einiger Beit in berfchiebenen "Grippe"

Rrantheit braucht ber Rorper Stürfung.

## Arend's **Phosphatic** Beef, Iron and Wine

wird bon ben Mergten häufig empfohlen, benn es geitigt ichnelle und gufriebenftellenbe Resultate. Es führt bem Gehirn und ben Rerven bie benöthigten Phosphate gu, ber= mehrt ben Appetit und Berbauung - ber-urfacht Fleifchanfag, gibt Blut und Rraft, rofige Wangen und ein frohliches Gemuth. Gine Quartflasche wird bies beweisen. Zaufende bon Chicagoer Familien taufen es bei ber Gallone - es ift ein Universal-Saus-

Bints 70c; Quarts \$1.25. Sutet Guch bor Rachahmungen. Es gibt

nichts ahnliches wie Arend's in ber Bufam= menfehung und Wirfung. Benn 3hr es nicht in Gurer Apothete findet, geht nach bem Sauptquartier.

Arend's Drug Store, Madison Str., Ecke Fifth Ave. Bubifr

STATE MEDICAL DISPENSARY 76 Madison Str., nahe State Str.

76 Madison Str., nahe State Str.

Tie weltberühmten Erzie bieser Anflast heisen unter einer positiven Grantie alle Mannerseiven, als da sinde Jaute, Arivate und dronische Leiden, Plaienentzündung, die schrecklichen Hasenvariet, Amporenz, Baricocele (Hodenstraftbeiten), Krevenschunde, Baricocele (Hodenstraftbeiten), Krevenschunde, Berstiopen, Goddentwissischwäde, Schaftonischunde, Serzstiopen, Goddentwissischwäde, Schaftonischunde, Berzielliches, Krevöftsät, mungesprachtes Grothen u. s. w. Die Aerzie bieser Ansfalt sind Spezialisten in der Pedandlung den Mannerleiben und besolfen sich mit feinen anderen Keantbeiten, daber ihr großer Erfolg. Eine ganz bestimmte Aur für So de bie bie lie, Koperschen und beschiede, wurden der Großen für den der Großen underen Kantschieden, wurden Jals, Gonnorthoea, Cleet u. i. w.

Ronfultation frei. Unbemittelte Leute werden Dienstags und Fret-ags unentgeltlich bebandelt. Eprechstunden: 10 Ubr Worgens bis 4 Uhr Rach-nittags und von 6-8 Uhr Abends, Gonntags 0 bis 12 Uhr. Driefenigen Patienten benen es unmöglich ift, per-willich vorzuiprechen können ver Bost bebandelt wer-wen, ieden eine personliche Besprechung wird in uten Fällen vorgezogen.

ORLD'S MEDICAL

INSTITUTE, gegenstber ber fair, Defter Builbing. Die Aerzte biefer Anstalt find ersahrene deutiche Spe-ialisten und betrachten es als eine Ehre, ibre leidenben bitmenichen in igmeil als möglich von ihren Gebrechen u beiten. Sie beilen gründlich unter Garantie, dle gebeimen Krantheiren ber Manner, Frauens eiben und Monterenten leiden und Menstruationsstörungen o Operation, Sauttrantheiten, Folgen Selbstbestedung, verlorene Mannbarkeit

nur Drei Dollars ben Monat. — Schneidet dies aus. — Stunden: 9 Uhr Morgens die 7 Uhr Abends: Conntags 10 bis 19 Uhr.

Tathet. Benn nötbig, plaziren wir Patienten im m Brivatholpital. Frauen werden bom Frauem (Dame) behandelt. Behandlung, inkl. Medizinen,



Mein nen erfunde & Bruchband, boe

beutich für ein jeden Bruch zu beilen bas beste. Bersprechungen, feine Einsprigungen, gidt, feine Anterbrechung vom Geschäft; ift frei. Ferner alle anderen Sorten Bandagen für Rabelbrüche,



Bidtig für Manner u. Frauen ! Keine Begablung, mo wir nicht furiren ! Des hiechtstrausheiten jeder Art. Conoxidea, amenssig, bertovene Mannbarteit. Bouatsichtag örnung; Unreinigkeit des Blutes, Sautausichtag geber Art. Sophilis, Abeumatismus, Aothani u. f. w. — Bandburrn abgerteben! — Wo Andere aufdören zu !urven, garantiren wir zu kurren! Hreie Konfultation mindt. ober drieft. Stunden. 9 Ahr Morgens die 9 Uhr Abends. — Privat. Sprechzimmer. — Sprechen Sie in der Apothefe dor.

Behlfe's Deutiche Apothete, 441 G. State Str., Ede Ded Court, Chicage





BORSCH & Co., 103 Abams \$1, gegenüber ber Buft-Office.

N. WATRY,
99 E. Randolph Str.
Deutider Optifer,
und Mugenglafer eine Spegialitä

# Lohfarbige Männer=Schuhe.

Das größte Lager von Manner-Schuhen zu ben positiv niedrigften Breifen in Chicago - alle Größen - in hohem oder niedrigem Schnitt - lobfarbige Soube für Manner, Rnaben und Frauen. Wir lenten Eure Aufmertfamteit auf folgende anziehende Offerten -

gebt Acht, daß beren geldersparende Wichtigkeit nicht über=

Unfere Partie gu \$1.95-Mannerfduhe - in Bici Rid und Ruffia Grain Leber -lobfarbig und cocolate - Coin und Bug Toes - echtfar: bige und Ridel Epelets — in ganglebernen und Befting Cloth Tobs—eine vollftändige Auswahl von allen Größen und allen Beilen — unfraglich die größte Offerte von Mannerschuben 

Unfere Bartie gu \$2.50 - Mannericube- in feinem Ruffia Galf und Bici Rib und Bog Calf-in Schnure ober Blücherichuhen-ichwere und mittlere Coblenmit clofe Ebges und Outfide Swing-Meffing: und Ridel öpelets — bobe Schube mit Lesting oder einfachen Leder Cops — alle Größen und alle Weiten—unfraglich die größte Schuh-Offerte in ber Stadt - ju . . . . . . . .

Unfere Bartie ju \$3 - Manneridube - in cocolate und lobfarb. und braunem Rib und Ralbleber Schuben-englische, harvard u. einfache breite Beben Anopfen und Schnuren-auch bolle Answahl von modifchen niedrigen Schuhen,-gemacht mit pinfed und perforated Tips – schwert,—gemacht mit binked und perforated Tips – schwere einsache Outside Swige Sohlen — vollständigste 3.00 Bartie von feinen Schuhen in allen Größen in Chianologie Partie bon feinen Schuhen in allen Großen in Chicago .

Schwarze und lobfarbige Anabenichuhe-in Ruffia Calf und Bici Rib und Goat und ichvarzem Satin Calf- Condon, englische ober Aug Toes — engl. Badftads—echtfarbige Nidel

# Männer = und Knaben = Bicycle = Schube. 23afe- ment.

Corbovan Kalbleber-Bicncle-Schuhe für Männer - Birichleber ober eichengegerbte Leber-Gohlen-helle und bunfle lobfarbige Schattirungen .....

Schwarze Corbovan Kalbleber-Bicycle-Schuhe für Manner, einfache u. perforirte Cohlen, Square Ebges -Regulation Cut-werth \$2.00 .....

Schwarze Bicycle-Schuhe für Anaben
—Corbonan Kalbleber, behnbare corrugated Sohlen-werth \$1.50 .....

## Für Pferde.

3meiter Floor.



\$1.00 Flanken-Nege-13öll, weiße . 35¢ \$1.25 Mafchen=Rety-bolle Größe 75c bis jum Ropf, affort. Mufter . . . 75c \$1.75 Körper und Bruft Buggh . 1.25 \$1.00 Stall-Deden—ftarfer Bur: 59c \$1.75 Stall-Deden - echte "Stahson" Deden . . . . . 1.25 35c Sommer Schofbeden=Abstäu= 10c 75e Sommer . Robes - fanch . 45c \$1.75 Commer . Robes - befte Qualität \$1.75 Bagen-Schirme - aller 1.25

## Photo-Artifel.

Poco & Came ra-nimmt Bil: ber 4x5 - aus: gestattet mit ei:

ner bochfeinen rapiden Rectili: near Linie-Uni: Tris Diaphra'm -fann regulirt merben von einer bis ein= bunbertftel einer Gefunde - Beit und 2lus genblids-Chutter - freigenbe und fallenbe

Front-zwei Tripod Godets und ein bop pelter Plattenhalter, wth. \$14- 8.34 Enclone fr. 4x5 Camera - ausgestattet mit einer hochgrabigen Baufch & Lomb Liufepneumatischer Chutter-vollständig mit ei-

ner Entwidlungs= und Drud-Ausstattung -werth \$8,00-Berfaufs= Breis ..... werth 65c-Berfaufs- Breis ..... 48c Elimar Platten, 5x7 Boll, Del-Lampen, werth 75cmorgen ...... Mallenfrodts Sybrochinon - 1 Unge Kannen-werth 25c-

Berkaufs=Preis ..... Ferrotype Platten-werth 12cfür..... werth 15c-für. 7c Hybro Metal Developerwerth 20c-Berfaufs - Preis ......

Toning und Firing Corning

merth 50c-für .....

werth 20c-Parantant

Premo Platten Salter-

## Messerwaaren-Offerten.



Bubehör . . . . . . . .

50e Sonnenschirme für ben

Ropf bes Pferbes . . . . .

15c Ohren-Mete - affortirte

Ginige erstaunliche Offerten, welche wiebers um geigen, bag biefer Laben bas Saupts

quartier für Defferschmiedwaaren ift. Babe & Butcher's Rafirmeffer - bolltom: men hohlgeschliffen - gute Qualität Stahl - ift überall befannt als bas qufriedenftellenbfte Rafirmeffer für ben nies Drigen Preis, aber viel mehr ... 25c

Schwedische Stahl-Rafirmeffer - alle ga= rant. - febr gufriebenftellenb - pofitib mehr werth, als wir bafür vers 39c

Dr. Scott's Sicherheits=Rafirmeffer-feins fte Qualität Stahl-jebes garantirt perfett Spezialpreis, für biefen Bertauf berabgefest von \$1.25 auf . . . 89¢

Rafirmeffer Strops - boppelte Swing -Canvas Rüden—splendid gemacht .21c

Wohngebäube anschließt. Sinter bem

STATE, ADAMS UND DEARBORN STR.

3: Crown American Bichcles - Ges

ftelle für Damen und Danner -

gemacht von falt gezogenen Chelby nahtlofen Stahl = Rögren — Arch

Crowns und Connectionen nidel=

plattirt auf Rupfer - alle Cups

und Cones aus folibem Bar=Stahl

gebreht, tempered und gehartet in el - Greeffing Ma 2 Speichen -

# Bicycles und Zubehör—Niedrigste Preise

Bicheles für Damen und Manner - gemacht bon Shelbn nahtlofen Stahl = Röhren — Arch Crown - nahtlofe Gabel-Seiten alle hellen Theile find ichtver nidel= plattirt auf Rupfer — Cones und Gups aus folidem Bar-Stahl ge-breht, tempered und gehärtet in Sel - fwaged Piano-Draht Speichen - Maple=Reifen - 2=Stude Crant Sangen — große Front und hin-tere Sprodets — B Blod:Mufter Kette — Peoria Rubber Co. ein=

24 goll. Geftelle - für Damen 20 und 22



Rod Elm Reifen, hubich geftreift -Tauber '90 Model 1-Stild Grant Sanger, mit großem Grown Sprodet - Indianapolis Rette - vier= mal angeftrichen mit ber beften ge= badenen Emaille - in irgend einer - ftahlerne aufwartsgehende ober niederhangende Sandgriffe reguläre \$40.00 Bichcles in Diefem Bertauf . . . . . . .

Berühmte ,,3be Sigh Art" Bicycles - Rahmen fur Manner, Große 22 und 24 3off - aus Shelby nahtlojem Tubing gemacht - Arch Krone - nahtloje Fort Gibes - Eliptical Crants - Cones und Cups aus Bar-Stahl gebreht, in Del gehartet - Ercelfior Ro. 2 Speichen - Maple Rims - gute Singte Tube Gummireifen - alle glangenben Theile nidelplattirt auf Rupfer - ein \$50 Bicycle ......

Bicycle Subs — aus solibem Stangen-Stahl gebreht — alle Cups und Cones in Del gehartet — Ball Retainers — perfekt fiftirt —

einer ber leichteften und bequemften Sattel für Wettfahrten be- taunt - von ausgezichneten Leber - Damen- und Sprodet-Schloß mit Feber aus japanischem Stahl — start 5c garantirt—werth \$3.00— 1.98

U. G. Erip Enclometer - regiftrirt 10,000 Meilen und wieberholt 2 Ungen-Rannen Rim-Cement-befies Fabrifat-Reine emaillirte Bicpcle Rims-gemacht aus unferem beften ,, Rod -morgen, per Paar..... 1899 Trump Enlometer-fcmer Ridel plattirt-paffend für irgenb ein 283ölliges Rab-leicht und affurat-Der berühmte Berry Bneumatic Sattel, in ber gangen Welt als einer ber leichteften und bequemften Sattel für Wettfahrten be- werth \$3.50—Bertaufs-Preis, per Paar. 2.25 Bicncle Tires-1899 Peoria Rubber Co. einzele Tube-Tiresfannt — von ausgezichnetem Leber — Damen : und Borren : Boc 1899 Colar Gas : Lampe — eine ber besten Gas : Lampen im Martte -wirft ein fraftvolles Licht - leicht zu erneuern - jebe einzelne garantirt-werth \$3.00-

# Männer-Gemden, Unterzeug und Halsbinden.

Offerten in Commer=Ausstattungswaaren für Manner, welche alle bisherigen Bargains in diesem Fach in den Schatten ftellen. Es ift wichtig für Männer, morgen ein Runde von The Fair gu fein.



lität Bercale gemacht—mit festen Kragen und Manschetten—Berlmutter= Knöpre— 39¢ Commer-Manner-Semben - mit weißen Grund offener Ruden und Front-Pote-Ruden 69¢ - Doppelt-fitiched-mit einem ertra Paar Wanichetten bazu paffend-werth \$1.00

Frangöfisches Balbriggan Unterzeng für Manner-Semben und hojen mit Perlutiter-Anöpsen - von prächtiger Qualität (Barn gewoben - je macht—folde, die gewöhnlich für \$1.00 75¢ verkauft werden....

Balbriggan Semben und Unterhofen für Manner in 4 Farben — gute Qual. Garn, fehr gut gemacht bemben und Unterhofen mit Perlmutter-Knöpfen . . . 25c Weiße Lawn Frühjahrs Ties für Manner -

Gebügelte Regligee Manner-Bemben, v. guter Qua- Beiche Bufen- Semben für Manner - mit Necband und ein Kaar bagu paffenten Mans ichetten — ausgezeichnete Mufter und Farben-Pore Ruden-alle neueften Ausstattungen-\$1.00 Werthe.....

> Mabras - Semben für Manner mit weichem Bufengefalteter Saum - nodeb Ruden-boppelt genaht-ein Baar bagu paf= fende abnehmbare Manichetten-Plaids, gestreift und farritt......

Balbriggan Semben u. Sofen für Manner, marineblau, lohfarbig und Gleifchfarbe-ungebleichte hemben, Satin-faced - Sofen 450 Prill-faced-Berlmutter-Knöpfe - übergelegte Rahte-bas Rleibungsftud . . . .

Commer Ties für Manner - in Robelth Bercale, String und Chield Bow Moden - große Barietat bon Muftern - jede . . . . . . . . . . . . . . . . Feine Mabras Ties für Manner, in String, Band und Shield Moden — geftreift, Plaids und farrirt — Spe- 9c

## Damen-Unterzeug.



2. Floor. Defts für Damen, mit tief aus: t Sols und ohne eliea gerippt-feine coppti de Baumwolle-4 Farben gangfeibener Tabe um Sals und Armen-25c Befts . . . . . . 15c Rombination: Euits für Damen,

ief ausgeschnittener Sals-teine rmeln - nur in Beiß-Bist Finifh-Seiden-Tape am Sals und Armen-große Laps glatt paffenb billig au 50c . . . . . 29c Inportirte Befis für Damen - wirflicher Lisles

Thread - Swiß gerippt - felvebged Ranber extra lang — weiß und ecru — mit Seis 39c Balbriggan Befis und Pants für Damen - lange und turge Aermeln - Anies ober Antles Bants - feine egyptifche Laumwolle - frang, gewobener 

burch bie fleinen, hohen Fenfter brang,

## Bicycle=Aleider.



Bwei ftaunenerregende Of-ferten für morgen, welche Euch, Ihr Bichele-Fahrer, morgen in großer Eile in biefes Departement brin-gen wirb. gen bird.
Ungefähr 250 Erafb und Dud Liebele Ungefähr 250 Erafb und Dud Liebele Ungeführ Manner — in einer Aussehalt in einfachen Geweben, in fanch Bastet Patterus — das Zeug wurde alles mit Dampf "hunt", henry dem Erkenn — geschafte und Betralben Geschaften. aues mit Dampf "fbrint", bewor bem Gebrauch — ges schneibert in ber beftmög- lichften Weise-acrabe ber Artifel für "Outings" und für das beiße Wetter, vers ichiedene Aleiber-ganbler ver Stadt verlangen \$4.00 — wir sehen ben Preis morgen auf ... 2.50

Ungefahr 375 Naar Biople Sojen f. Mäuner—in eins fachen und fanch Michaus gen—ganzwollene Stoffe-

mmen biefe

ein anderer Laben, ausgenom elben \$2 marfiren-Berfaufs= 1.25

## Lawn=Waaren.



Palmers patentirte Arawana Sangematten Boll lang, 33 Boll breit, bolle Farben, weit ober engmaidiges Gewebe, mit Riffen und 1.18 Stretcher-\$1.65 werth . 7x9 gus QBand:Belt-8llng. Dud - gerabe ber Artifel für ben Aufenthalt im Freien-bollftanbig Sartholy Croquet . Cets-bier Ballen - bubich Feine Sartholy Croquet Sets - acht Ballen und Mallets - fein gestreift und ladirt - 1.48

Starte Sartholy Camp-Stiible, mit geftreiftem

regularer Breis 30c . . . . . . . . . . . . . . . . 20c

# 119,000 Zigarren zur Hälfte.



Gefauft bon einem bebeutend überladenen Rem Borter Gabrifanten, ber uns ersucht bat, feinen Rumen nicht gu beröffenflichen, ans bem Grunde, weil andere Bigarrenbanbler jest biefelbe Baare ju 25 Prozent bis 50 Prozent boberen Breifen berfaufen. Diese Waaren find alle bon bem feinften Floriba Tabat gemacht, foftliches Aroma und bon tuchtigen Zigarremmachern bergeftelt nie gab et eine angenehmere, beffere Bigarre für 5c - verpadt ju 50 Bigarren in ber Rifte und regular ju \$35 per 1000 bertauft bireft in ber gabrit morgen und folange fie borhalten ju \$19 per

1000 - Rifte bon 50 . . . Crema be Cuba - ausgesuchtefte reine Sabana Bigarren - ftrift Cuban bandgemacht - Jodep Club Größe-werth 3 für 50c - in biefen 2.45 Das gange Lager ber Banner Tobacco Co., 5,385

Dochfeine 5c Bigarren - alle handgemacht, feinfte Rombination Filler und Sumatra Dedblatt eine Bartie Die geräumt werben foll - werth \$35 ner 1000 - in Diefem Berfauf per 1000 20.00 — Rifte von 50 . . . . 1.35 Brevas Imperiales - echte Rep Deft Fabrifat

Factory Dr. 30 , Dift. Gla. - ba bie Fabrit nicht einen fofortigen Abnehmer für biefe Waaren batte, berfaufte fie uns Diefelben gu einer Berichleubes rung - alle handgemacht - Fabrif: Preis \$38.00 Union Club Betit Ducs - echte Sabana Filler -

handgemacht — Bargain ju \$1.25 per La Scranta - garantirt reiner Buelta Sabana Filler und Connecticut Dedblatt - handgemacht - regular ju 3 fur 25c vertauft - wir fagen 5e Stild - per 10000 48.00 -

Rifte bon 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.50 Spicures Conbres Chico - bon Eugene Ballens & Co., Chicago ,gemacht — bodfeine Sabana. Bigarre — Fabrif-Preis \$6.50 per 100 — wir berlangen per 100 5.75 - 5 für 30e 2.90 Spicures Epicureans - regular 2 für 25c berfauft

- 5 für 45e - Rifte bon 

Ranchtabaf. Bfund, jest jum Berfauf ju 20% meniger als ber wirfliche Gabrit-Breis.

Right Match, 2 und 4 Un3.

Bulls Sead, Carland, Gold Cut,
2, 4 und 8 Un3. Ph.

Pastrain, Reno, Pio Sorn, 1 2:3

Un3., 23, 3 1:3, 8 Un3., Pio. Smeet Banner, 21 und 8 Ung. . . . . . . . . 17e 2Bhirlwind, 2 und 4 Ung., Pfb. . . . . . 19e Pippin, 2½ und 3½ Unz., Pfd. . . . . . . 30e Med X, 1 2:3 Ung., 9 Badete . . . . . . 30e Fajhion, 1 2:3 Ung., 9 Padete . . . . . . . . 35e Plow Bon, 1 2:3 Ung., 9 Padete . . . . . . 33e Dufes Camco, 1 2:3 Ung., 9 Badete . . . . 35e

## Rautabat.

Biggeft and Beft, per Bfund . . . . . . . 27e Q. & Q., per Pfund . . . . . . . . . . . 27e Jolly Bon, per Pfund . . . . . . . . . . . . . . . 31e Can't Tell, per Pfund . . . . . . . . . . 28e Spear Dead, 8 und 16 Ung., per Pfund 40e Climar, per Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . 38e Borje Choe, per Bfund . . . . . . . . . . . . . . . 40c for 10, per Pfund . . . . . . . . . . . . 29e Rismet, per Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 Raucht "Golben Sceptre" in Eurer Pfeife.

## Sommer=Waists.

Großer Bertauf ber berühmten Briffon und Cagle BBaifts gu 60c am Dollar.



Sarem Rragen 89c BBaifts 59c - aus feiner Qualitat Lawn gemacht, in bubichen Schattirungen von Blau und

Pint - bolle Bloufen Fronts - garnirt mit weißer Gorb - hoher Stehfragen und biibiche Manichetten - icon \$1.15 Baifts 79c - in ausgezeichneter Qualität

Bercale - Streifen und Cheds - ebenfalls folibe Farben - pointeb Dofes - gefältelter Muden bolle Fronts - abnebmbarer Rragen 

## Strobhüte.



Unfer großer jabrlis der Etrobbut:Bers ge, und mir haben igewöhnliche Bor bereitungen getrofs fen, Die Bichtigfeit Diejes Thatjache gu behaupten — nie gus bor war die Auswahl fo groß und nies mals waren bie Preife fo attraftiballe bie neuen unb mobifden Braibs.

Main Floor.

Der bewühmte "Longleb" Stroh: Sut-alle hanbges naht - in gefpaltenen Braids, Sennets, Jumbos und Milans - bollig gleichstebend mit Suten, für velche Suthanbler \$4.00 verlangen-

Etrobbute für Manner, in Canton und Milan Braids - weiche und Dacht Brims - ju ungefahr ber Salfte bes gewöhnlichen Breifesbon \$1.50 herunter bis auf . . . . .

Sunderte bon Dugend Strobbitte in ben popularen 

## Geht Ihr fischen?

Benn fo, tommt nach bem Sauptquartier und lagt uns Guch ausftaffiren-wir fonnen Guch ein bub: iches Summden fparen-Information in Begug auf bie beften Gifchplage, Gifenbahn-Fahrpreis, Sotels raten ufm. bereitwilligft ertheilt.



3 Stild Lancewood Bait Angel mit ertra Tip feine nidelplattirte Bergierungen- maffiber Metall Reel Gig-feibengewundene Spiral Guides, in furgen Zwifdenraumen mit fanch Geibe gewidelt in einem Tuch: Cad -

gu unfer. gewöhn.

liden niebrigen

3 Stud japanifche Bambus . Angeln - boppelte Meffing Gerules, bubich ladirt - regul. 18c

Bom Sof's Batent Rubber und nidelplattirte Quabruple Multipluing Steel Bivot Reels - mit rudfahrendem Clid und Patent verftellbarer Bivot Platten regiert - werth \$5.25 . . . . . 3.95 Cap, welches bie Ausbehnung ber

Botomac Bag braibed Seiben Schnur - in 35 Parb-Langen aufgemacht, eine Schnur in ber Bog-reg. Breis 39c-per Bog . . .

Florida fpezielle mafferbichte Schnur - in 50 Fuß Rarten aufgemacht-jechs verbunben - Bc regularer Preis 15c-Bertaufs-Breis, jebe .

## Für Reifende.



Dref Guit Cafes für Manner - wie Abbil: bung - aus reiner Stod Rubbaut gemacht ftarte Griffe -Meffing Schlog und Catches - Solland Leinmand . Futter --- Mus. olivenfarbig mabl non 22 ober 24= 1ölligen 4.85

Feine Leber Club Bags - Maube farbig ledergefüttert—Meffingschloß und Catches — ftars fer Griff—Auswahl von 14 und 15 80U 2.95 Großen-toth. \$4-Bertaufspreife . .

Spegialberfauf bon Roffern - ein ftarfgemachter Square Top Roffer - grobe Bog, überjogen mit fowerem Dud - maffibe Stabibefclage - Barts holy Clats oben und unten - Deffingiolog leinengefüttert - überzogener Erab und ichmerer Dreg Tray - 34 Boll lang - febr ftart gemachtbietet ben "Baggage Smafbers" Trot - 6.85 werth \$0 — Bertaufspreis . . . . 6.85

gen laffen es fich barum angelegen fein,

ihren Lefern formliche Lettionen in

## Wie mein Schulfamerad graue Saare befam.

Die Erörterungen, welche bas Unterhaltungsblatt neuerbings über bie Möglichkeiten bes plöglichen Ergrauens ber Saare brachte, beranlaffen mich, bie folgende Jugenberinnerung aufgu-

frischen: 3ch entfinne mich noch lebhaft eines meiner Schulfreunde, eines fiebgebnjährigen, ftammigen Burichen mit blauen, freundlichen Mugen, ben wir auf berSchule alle nedten wegen feiner bol= lig ergrauten Saare, bie in feltsamem Gegenfat zu feinem jugendlichen Beficht ftanben. Ich felbst erinnere mich noch, ihn als biel Jungerer einmal berart mit bem Wort "Graufchimmel" ge= nedt zu haben, daß er mich wüthenb beim Ropf nahm und gehörig gergaufte. Rachher schien es jeboch Emil D. fo hieß er - Leib zu thun, mich fo berb abgestraft zu haben, und nachbem wir eine Boche lang fein Wort mit einan= ber gewechselt hatten, überrafchte er mich eines Abends, als ich über einer Praparation zum homer brutete, auf meiner Stube. "Ich habe Dir", begann er, "gezeigt, bag ich fortgefette Rede= reten nicht zu ertragen gewillt bin; nun aber bin ich Dir auch eine Ertlärung schulbig, weshalb ich nicht an meine grauen Saare, bie, wie ich febr wohl weiß, mich verungiren, burch Unbere als burch meinen Spiegel erinnert fein will." 3ch legte bie Zigarre, bie ich beimlich hinter bem Ruden meines Baters rauchte, fort und borte neugie= rig gu, wie er mir bie Geschichte feiner grauen Saare mittbeilte.

"Ich bin" - ergablte er - "wie Du weißt, auf bem Lanbe geboren und ber Sohn eines Rittergutsbesitzers, beffen Borfahren ichon lange auf bem Gute fagen und fich in ber bon bem herren= haufe nur burch einen langen, bebedten Gang getrennten Uhnengruft ben Ruheplag erbaut haben, ber mitten im

Garten fließt bas tleine, aber reigenbe Flüßchen D .... 3 borbet, bas im Frühjahr ftart anschwillt, fein Bett überfluthet und oft ben gangen Garten überschwemmt. Nun - es find taum zwei Jahre berfloffen - mar mein Großbater, ein bochbetagter Mann, bor beffen langem, weißem Bart ich immer eine kindliche Furcht gehabt hat= te, geftorben und follte in bem Fami= liengrabgewölbe begraben werben, bas, wie gefagt, etwa breißig Schritt bom Saufe entfernt lag, bon Stein erbaut, fünfundzwanzig bis achtundzwanzig Fuß boch war und nur zwei Genfter hatte, die fo hoch über bem Erbboben lagen, baß ihre Flügel mit ber hand nicht zu öffnen waren. Ich wohnte Niemand. Und boch - endlich, nach ber feierlichen Beftattung - es mar an einem Margabenb - mit meinen GI= Mübe bon ber langen Rebe bes Beifts | burch ben Garten, Lichtschein wie bon zwar fo weit hinter bem Garge, ber noch nicht in die Gruft binabgelaffen | wie befeffen, ruttelte am Schloß, flopf= war, bie fich unten ausbehnte, bag man mich nicht bemerkte, als bie Leibtragen= ben fich entfernten und man bie Gruft blieb ber geschloffene Sarg eine Racht über nach ber Ginfegnung bes Beift= andern Morgen ben Schluffel gum Ge- unter ben Ropf und berfuchte einguwölbe, ber bann bem Gutsherrn wieber übergeben wurde. Genug, man bergaß mich, und ich blieb in ber Dunkelheit allein mit ber Leiche, fo weit von ben Meinen abgeschloffen, bag mein Rufen fie nicht hatte berbeiholen fonnen. Schredliche Situation! Meine Phan=

tafie malte mir, als ich erwachte und meine graufige Lage begriff, bie wahnfinnigften Bilber aus. Der Carg ftanb Barten liegt, welcher fic an bas einen Monbesftragl erhellt murbe, ber fels. Gine langgefdmangte,

wie ein buntles Rathfel ba, und ich bermeinte bie Leiche bes Beftatteten brobend ben Finger gegen mich erheben und ben langen, weißen Bart ichutteln gu feben. Was half's; ich mußte mein Grauen überwinden, suchte mich bem Genfter gu nahern, berfuchte beraufguflimmen,um es zu öffnen, rutichte aber an ber glatten Manb immer wieber herunter. Ich rüttelte wie toll an ber Thur; umfonst, sie war fest berichlossen und gab nicht nach. Meine Stimme, bie ich gewaltig burch bie Nacht fchicte. war ohnmächtig. Niemand tonnte mich hören. Gine Weile laufchte ich athem= los, ob nicht ein menschliches Wefen bem Gewölbe fich näherte, aber es fam langer, angftboller Paufe - tonten Schritte in ber Rabe; laute Stimmen, tern und gablreichen Bermandten bei. bie meinen Ramen riefen, fchallten lichen, muß ich eingeschlafen fein, und Laternen brang in mein Muge und hunbegebell an mein Dhr. 3ch fchrie te mit ben Fäuften gegen bie Thur, Niemand borte mich. Der heulenbe Margwind ließ meine Stimme, bie fcolog. Rach ber Sitte unferes Saufes | burch bie biden Banbe nicht brang, berhallen, und mein Nachtquartier follte nun einmal bie Gruft bleiben. lichen über ber Erbe fteben und murbe Refignirt, geangftet und tobtmube erft am folgenden Tage in die Gruft | ftredte ich mich, fo weit wie moglich gefentt, Die fo lange offen blieb. Der bom Sarge entfernt, auf ben talten Rufter ber Dorffirche behielt bis jum Boben nieber, legte meine Müge mir fclafen. Da bort mein fcharfes Dhr unheimliches Geraffel. Durch bas Salbbuntel febe ich, als ich mich auf= richte, bie filbernen Sanbgriffe am Sarge fie bewegen, bore fie flirren, und ein leifes Gepfeife tont burch ben Raum. Mein erfter Gebante ift an Leichenräuber, boch mo follten bie bier= ber tommen! Im nächften Mugenblid. als ich wieber lang hingeftredt laufchte, in ber Duntelheit, Die nur fcwach burch hatte ich bann bie Lofung bes Rath-

Ratte, auf beren funtelnbe Augen gera= be bas Monblicht fiel, huschte hin und her über ben Garg und begann am Solze und ben Gilberbudeln zu nagen. Und faum baf bie eine wie ein Berold fich eingefunden hatte, fo wimmelte es in allen Gden. Pfeifend und fauchend tamen fie bon allen Geiten, Die etelhaf= ten Thiere. Die einen fletterten iiber ben Sarg, biffen fich wüthend untereinander und - o Schreden - eine lief mir, ber ich regungslos, bon Grauen und Gfel wie erftarrt balag, übers. Beficht! Lieber Junge, es war eine fchreds liche Nacht, und alle fampfenden Selben unferes homer haben taum mehr erbulbet, felbit nicht ber göttliche Dul= ber Donffeus, als ich gum Gegenftanb biffiger Buth ber berhungerten Beftien marb, bie frech an meinen Stiefeln nagten, mir auf bie Beine frochen unb ihre Bahne - pfui, wenn ich baran bente - burch bie Beinfleiber hindurch an meinem Fleische versuchten. Bom



Company of Marie

Beficht hielt ich bie Unthiere mir nur burch mein Tafchenmeffer ab, bas ich ihnen entgegenhielt, und als fo eine langgeschwänzte Canaille sich meinem Salfe naherte und einen tüchtigen Stoß in ben Ropf befam, fo bag fie quietschend gur Geite fprang und bie gange Schaar gurudftob, ba glaubte ich mich bor ben Ratten geborgen, bis fie unberbroffen wieber bon Reuem ber= fuchten, meine Beine gum Gegenftanb ihrer appetitlichen Neugier zu machen. Mir blieb nichts übrig, als aufzufteben und burch ofrtmahrenbes Sin= unb Berlaufen im Gewölbe bie gefräßige Rotte von mir abzuhalten. Aber was war bas! Gin bumpfes Braufen, bas näher und näher fam.

war mir unerflärlich. Roch ein paar Minuten ängftlicher Erwartung, unb bann fiderte, inbem bas braufenbe Ge= räufch immer näher fam, ploglich ein Bafferftrahl burch bie Dielung bes Gewölbes, ber bon Cetunbe gu Getun= be wuchs und balb ben Boben ungefähr brei Boll hoch bedectte. Run war mir auch bies neue Schredniß flar, bas auf mich einbrang. Der nabe Flug, ber Schon jebes Frühjahr unfern Gar= ten und bie angrengenben Wiefen überschwemmte, war biesmal weiter übergetreten, und bas reifenbe Soch= maffer bes Gebirges hatte feine Ueberichwemmungen biel berheerenber ge= macht als gewöhnlich. Die Fluth ftieg höher und höher. Wie fie jebes Fruhjahr fußhoch in ben Rellern unferes Saufes ftand, fo war fie jest ohne Di= berftand in die tiefliegenbe Gruft gebrungen und ftieg bon ber Stätte gu mir hinauf, die bestimmt war, die Leiche meines Großvaters aufzuneh= men. Der elementarische Feind war boch noch furchtbarer als ber animali= iche. Starr, wie gelähmt, blidte ich auf die immer fteigenbe Fluth, bie jest

quietschien fo gräulich, als ob bie gange Solle losgelaffen fchien. Aber ba half tein Gtel, ich mußte binauf auf ben er= höht ftebenben Garg, wenn ich nicht bis an die Bruft im Waffer fteben woll= te. Das feuchte Raf Spielte mir icon an die Rniee - mit einem entschloffe= nen Sat war ich oben, bie Beftien fto= ben beulend außeinander, burgelten in's Baffer, und wüthend jagte ich mit bem Meffer und heftigen Fußtritten bie menigen Frechen in's Waffer hinunter, bie es wagten, neben mir Bofto zu faffen. Der Carg hatte oben eine Fläche, bie immerhin fo breit war, bag ich ritt= lings barauf figen fonnte, und fo un= beimlich auch mein Afpl mar, ich mar nun bor ber Fluth gerettet, bie nicht bo= her ftieg als etwa einen Jug über bem Fugboben, auf welchem ber Sara ftanb. Die Ratten liegen mich bie übrige Nacht ungeschoren; ohne ein Muge zuzumachen, harrte ich fehnfüch= tig bes Morgens, ber mir enblich Er= löfung brachte. Man beflagte mich na= türlich bon allen Seiten, mein Schidfal ward Tagesgespräch in ber Nachbarfcaft, aber - meine haare find in jener Racht bor Ungft und Entfegen grau geworben."

## Das europäifirte Japan.

Die aus Dofohama berichtet wirb, follen die zwischen Japan und ben europaifchen Mächten gefchloffenen Ber= trage bereits im Juli in Birtfamteit treten. Das bebeutet, bag fammtliche in Japan lebenbe Guropäer bon ben japanischen Gesetzen abhängig fein werden und bag alle Ausländer ohne befonbere Genehmigung ber Behörben in jebem Theile bes Lanbes wohnen und ohne Bag gang Japan burchreifen tonnen. Die Japaner befinden fich barüber in hochgrabiger Erregung und talt und naß meine Füße umspülte, scheinen zu glauben, daß sie einen Die Ratten hatten sich auf ben Sarg stromweisen Zuzug von Europäern zu gedrängt und biffen, pfiffen und erwarten haben werden. Alle Zeitun-

Bezug auf "feinere" Lebensart gu er= theilen und machen ihnen Borichriften, wie fie fich unter bem neuen Regime verhalten follen. "Fort mit findischen Bewohnheiten" ift ber Refrain. "Rein. ungenirtes Baben mehr inmitten ber Dorfftrage, feine nadten Rulis" und "undrapirten" Frauen und auch feine pittoresten orientalifchen Roftiime mehr, bie bas fpottische Lächeln ber Fremben herausforbern. Die Guro= päifirung muß eine bollfommene mer= ben." Um biefer Guropäifirung Rech= nung gu tragen, bat fich ber Chef ber Boligei in Totho gu einem Berbot einer fehr hübschen japanischen Gitte binrei= Ben laffen. Bur Bett, wenn bie weitbes ruhmten Ririchbluthen Japans in voller Schönhet fteben, ift es üblich, reis genbe Tefte gu beranftalten, bie ben Blumenschlachten an ber Ribiera nicht unähnlich finb. Ueberall herricht bann fröhliches Treiben; in großer Ungahl burchgieben mastirteBerfonen in phan= taftifchen Roftumen bie Strafen unb fuchen ihre harmlofen Scherze angu= bringen. Daß biefe Luftbarteiten auf bie Fremben ftets einen großen Reig ausuben, ift felbftverftanblich. Es wurde nun öffentlich befannt gemacht, bag aller Mummenschang in Butunft entichieben berboten fei. Ratürlich probogirte biefer Erlag große Ungu= friebenheit im Bolte; auch bie Muslan= ber protestirten beftig bagegen unb er= flarten, bag folche Fefte in Guropa febr in Mobe feien, alfo burchaus nicht als ein Zeichen bon Barbarei betrachtet werben burften. Daraufhin fühlte fich benn ber Boligeichef beranlagt, bas amtliche Berbot unbergüglich wieber aufauheben, und ber Rirfcblitten-Rarneval murbe in biefem Jahre übermüthiger als je gefeiert.

Cefet die "Fonntagpost".